

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



43/777/4



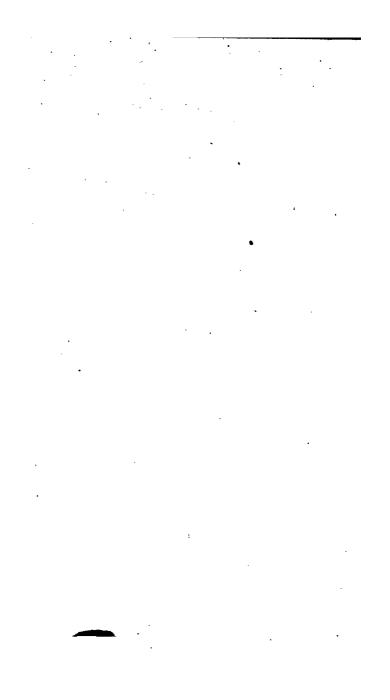

# A top's Blumauer's sammtliche Werke.

Bierter Band.

Dritte Auflage.

Wien, 1809.

i .

# Gebicht<sup>e</sup>

Pon

Alop's Blumauer.

Erfter Theil.

Dritte Auflage.

Wien, 1809.

.

•

,

•

•

# Inhalt ber Gedichte

## Etfter Theil.

## Enrische Gedichte.

| <b>G</b> laubensbekenntni | ß ein | nes n | adh s      | Wahrh | eit 9 | lins .   | ,  |
|---------------------------|-------|-------|------------|-------|-------|----------|----|
| genden.                   |       | ,     | ò          | , ·   |       | Sei      |    |
| An die Muse.              | =     | ė     | 6          | ,     | •     |          | 14 |
| Die Buchdruckerku         | nſŧ.  | e     | 2          | ż     | 4     | *        | 16 |
| Gile bes Lebens.          | An s  | Mina  | 3          | =     | •     | <b>.</b> | 21 |
| Die Donaufahrt.           | =     | 5     | s          | =     | ė     |          | 31 |
| Aufmunterung zu           | r Li  | ebe u | nd L       | ebens | reube | ani      |    |
| Lilla.                    | •     | =     | = ,        |       | ,     | ٠ ۽      | 30 |
| Lieb der Frenheit.        |       | =     | , <b>=</b> | •     |       | •        | 33 |
| Tischlieb                 | £     |       | e          |       | ,     | ¥        | 35 |
| Lied eines Landn          | tann  | s üb  | er de      | n Fli | udj:  | Im       | •  |
| Schweiß sein              | es    | Ange  | īchts      | fein  | Bro   | b zie    |    |
| effen. =                  | e     | •     | *          | 8     | Ė     | •        | 3  |
| -                         |       |       | _          |       |       |          | ٠. |

Un bie Donau.

| Meine Wünsche.    | : :             | ź           | =      |            | ,           | 43        |
|-------------------|-----------------|-------------|--------|------------|-------------|-----------|
| Trinklied.        | ş . s           | 3           | , = .  | <b>a</b> , | #           | 45        |
|                   | -               |             |        |            |             |           |
| •                 | <del></del>     | <del></del> |        |            |             |           |
| Œ                 | pigra           | m m         | e n.   | . '        |             |           |
| An Born. Ueber    | dessen wol      | bitbát      | iae E  | rfindı     | ınd.        |           |
| die eblen Me      |                 |             |        |            |             |           |
| aus den Erze      |                 |             |        |            | ,           | 49        |
| Am Geburtsfefte   | der Graf        | inn (       | £. v.  | T*.        | <b>G</b> ℓ= |           |
| fungen von i      | hrer Freu       | ndinn       | ŀ,     | ş          | *           | 50        |
| Miderspruche der  | Liebe.          | ¢           | ۶      | =          | =           | 51        |
| Munder der Lieb   | e. <sub>*</sub> | =           | =      | =          | 2           | 53        |
| Die lesten Wor    | te eines        | Sterl       | cnber  | t. 9       | Rach        |           |
| dem Franzöf       | ischen.         | •           |        | =          | ş           | 54        |
| Das Madchen ut    | id der Bo       | gel.        | 9      | =          | *           | 55        |
| Der Getshale.     |                 | =           | =      | =          | =           | <b>57</b> |
| An MUe. Jaquet    | als Sare        | a im        | Hollá  | nder.      |             | 58        |
| Der Rechenmeist   | er Amor.        |             |        | =          |             | 59.       |
| Brief eines ftrer | igen Bati       | ers ai      | ı fein | en S       | ohn.        |           |
| Mach dem F        | -               |             |        |            | F           | ęί        |
| Der Bucher fame   | iler.           |             | 2      | =          | •           | 62        |
| Die geschmintte   |                 |             |        | . =        | *           | 63        |
| Die Vermandlun    |                 |             |        |            | n.          | 66        |
|                   | -               |             | ,      |            |             |           |

|     | S      | tyrif  | dje        | unb           | (d)et  | rzhe       | afte   | Gedid      | btr.        | ١.             |
|-----|--------|--------|------------|---------------|--------|------------|--------|------------|-------------|----------------|
| An  | das 1  | neue : | Jahı       | : 178         | 3.     | ,          | E      | ę.         | •           | <b>5</b> . 69  |
| Ein | gang   | bes.   | fün        | ften          | Gefan  | ges        | bes    | Màdch      |             | •              |
|     | von    | Drie   | ans.       |               | =      |            | ,=     | 5          | =           | 75             |
| Det | : B00  | und    | bie        | Zie           | ge.    | =          | =      | •          | *           | 77             |
| Unt | erhali | ungsl  | alen       | der           | eines  | jui        | ngen   | Wien       | er:         |                |
|     | Betr   | chens  | <b>.</b>   | =             | *      | =          | =      | e          | =           | ` 81           |
| D:  | Tahir  | i. A   | n G        | eorg          | Forf   | er.        | ۶      | =          | =           | 82             |
| An  | die E  | onne   |            | =             | ş      | ,          | *      | =          | 2           | 87             |
| An  | den !  | Mond   |            | =             | ,      | =          | =      | =          | <u>.</u>    | <br>9 <b>5</b> |
| An  | ben 9  | Mage   | n,         |               | F      | =          | 2      | ż          | •           | . 99           |
| An  | die L  | angen  | oeile.     |               | a      | =          | ,      | •          | •           | 103            |
| An  | ben ?  | Wind.  | •          | 3             |        | 2          | •      | •          | =           | 106            |
| An  | den 3  | Eeufel | ſ <b>.</b> | :             | =      | `=         | =      | <b>s</b> , | =           | 111            |
| An  | die d  | eutsch | en !       | Mádo          | hen.   |            | . =    | . =        | 5           | 326            |
| Geg | enstü  | ck zu  | Búi        | rgere         | Lieb   | <b>.</b> H | err !  | Bachus     | ift         | •              |
|     | ein b  | raver  | M          | ann ,         | u. f.  | w.         | 2      | s          | 4           | 122            |
| Stu |        |        |            |               | ę.     |            |        | •          | •           | 126            |
|     |        |        |            |               |        |            |        | mmtlid     | en          |                |
|     | neuei  | t schr | eįbe       | felige        | n Wi   | enet       | :=Uut  | oren.      |             | 129            |
|     |        |        |            | -             |        |            |        |            |             |                |
|     | 2      | 3riefe | ur         | 1 <b>0</b>    | Belege | nh         | eit\$g | edichte    | ?• <b>′</b> |                |
| Mei | n Da   | nk an  | ් ල්       | to <b>U</b> . | ø      | F          | ŧ      | =          | *           | 141            |
| An  | Fráu   | lein   | M.         | p. 9          | B*.    | In         | ein    | Eremp      | lar         |                |
|     | des e  | esten  | Ban        | des           | meine  | r ir       | avest  | irten 🤉    | le          | ٠,             |
|     | neis ; | geschr | iebcı      | n.            | =      | =          | =      | E          | 3           | 145            |
| ٠.  |        | •      |            |               |        |            |        |            | 201         | ,              |

•

| ¥1 U |       |        | •     |          |      |        |        |       | i võti<br>84. E | 5. 1 <i>à</i> R |
|------|-------|--------|-------|----------|------|--------|--------|-------|-----------------|-----------------|
| İn   |       |        |       |          |      |        | -      | •     | riela           |                 |
|      | pon   | Bau    | mbei  | g.       | ,    | =      | =      | •     | ۶,              | 156             |
| An.  | ***   | Beņ    | Ueb   | errei    | chun | g eine | s Pa   | ars w | eiser           |                 |
|      | San   | idfd)i | ıbc.  | :        | 5    | =      | =      |       |                 | 151             |
| An   | Alçin | iger.  | Beg   | Ju       | rúďſ | endun  | ıg ein | es w  | eiffen          |                 |
|      | Qq    | nupf   | tuche | કું<br>ક | =    |        | =      | •     | ٠               | 152             |
| Leh  | ren c | ın ei  | n M   | ádch     | en.  | =      | 5      | :     | e               | 154             |
| Di   | e W   | ahl.   | An    | Fra      | m I  | ofeph  | a voi  | n **  | 8um             |                 |
|      | Geb   | nrts   | age.  | e.       | •    |        |        |       |                 | 158             |

# Lprische Gebichte.

en Can

The second secon

the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

gr year of option

# Glaubensbekenntniß eines nach Mahrheit Ringenden.

3mo Rrafte find es, die den Menschen lenken, Sie leiten ihn bald fud = bald nordenwarts; Ratur gab ihm Verstand um recht zu denken, Um recht zu handeln gab sie ihm das herz.

Und zwen fo ichwachen Kraften unterthanig, Bie ichwer wird oft dem Sterblichen das Biel! D der Berftand hienieden weiß fo wenig, Und ach, das Berg wunfcht, ahndet, glaubt fo viel!

Im Wahn, der Wahrheit felber nachzustiegen,"

Zagt oft der Seist nach einer Wolfe bloß:

Im Wahn, der Tugend selbst im Arm zu liegen,
Liegt oft das Herz dem Laster in dem Schoos.

Und

Und find nicht diese Führer auf den Wegen Des Glude oft mit sich selbst im Widerspruch? Ift nicht oft das, was die Vernunft als Segen Erkennt und billigt, der Empfindung Fluch?

Glaubt nicht das Berg oft Tugend da zu finden, WoderBerstand nur Irthum, Tauschung sicht? Beweißt nicht die Vernunft mit ihren Gründen Oft Rechte, die das Berg als Laster flieht?

Kann und ein Licht, bas jedes Wollichen trubet, Wohl zeigen, wo die helle Wahrheit fen? Bleibt ein Gefühl, das auch den Jrrthum liebet Wohl stets der reinen wahren Tugend treu?

Drum meinen viele, die's bequemer finden, Sich einer fremden Hulfe zu vertrau'n, Man muffe, wo die Wahrheit zu ergrunden So schwer ist, nur auf fremden Glauben ban'n.

7 Allein ist glauben sicherer als wissen?
Sehorsam besser als das Selbstgefühl?
Und bringt ein Licht, das wir entlehnen missen,
Und leichter als das Eigene zum Ziel?

Ift nicht der Funte, ber im Menschen flimmert, Ein Licht, so gleich vertheilt als allgemein? Und wird die Sonne, die hier Lands uns schimmert, In andern Bonen ohne Flecken sepn?

Ift's fichrer, fich die Angen zu verbinden, Um an des andern Stab' einherzugehn? Gab die Ratur uns Augen zum Erblinden, Und Füffe, um nicht felbst darauf zu steh'n?

Und bennoch ift in manchen Prufungsftunden Das herz fo gern dem Glauben unterthan, Und oftichlagt ihm die ftrenge Wahrheit Bunden, Die nur allein der Glaube heilen kann.

Ja, auch dem Glauben ist sein Reich beschieben, So gut wie der Bernunft; allein wer kennt Die Linie, die sein Gebiet hienieden Bon dem Gebiete des Verstandes trennt?

Anr da, wo die Bernunft mit ihren Bloffen Richt hinreicht, fangt das Reich des Glaubens an. Doch wer hat des Berstandes Arm gemeffen, Und wer bestimmt, wie weit er reichen tann?

Rus nicht der Slaube bloß zum Mantet Dienen, Den stets der Geist um feine Bloffen wurf? Und darf der Sterbliche sich auch erfühnen, Noch mehr zu denten als er wissen burt? —

Dou, der mir den Geift voll Durft nach Wahrheit Und ein fo weiches herz jum Glauben gab, Dir leg' ich hier am Throne deiner Klarheit Gin frey Bekenntniß meines Glaubens ab.

Rur dir, Unendlicher! weil meine Seele Bor deinem Blid' allein fich nicht verfchließt, Rur dir, weil du allein nur, wenn ich fehle, Und nicht der Menfch in Rom, mein Richter bift.

Rur bir, weil du nicht fo wie Menfchen ftrafen, Richt unduldfam wie Menfchen gurnen kannft, Und einen Geift, den du felbft frep geschaffen, Richt so wie fie an's Joch des Glaubens fpannft.

Und leuchtet nicht mein Geist mit deinem Mote? Saft du nicht jeden Stral ihm zugezählt? Geht mit dem Mond die Sonne zu Gertichte, Wenn er nicht so wie sie die Nacht erhellt? Sabbre benn, und gunde, wenn ich fehle, "Mur einen Stral von deinem Licht mir an: Ein Stral aus deiner Sand ift meiner Seele Ein Stral bes Beils, kein Stral vom Batikan.

Ich glaube, daß du manden Lebensmuben Mit Glauben an die befre Butunft labft, Allein ich weiß auch, daß du mir hienieden Den regen Geift nicht bloß jum Glauben gabft.

Ich glaube, bas ber Glaub' in allen Beiten Den schwachen Seift des Menschen aufrecht hielt, Daß er ihn fidret in Widerwartigkeiten, Und ihn mit suffen Hoffnungen erfullt;

Allein, ich weiß — die Welt hat es erfahren finna Daß felbst der Glaub' in deiner Priester Sand Rehrapfes that in siedzehn hundert Jahren, Inn Als in sechs tausend Jahren der Verstand.

Achiglaube, bas der Menich in einer Bone Dem Licht fich mehr als in der anbern fiabt, Meju ich weiß, er bat tein Recht jum Lobne, Weil Rom, nicht Japan ihn erzeuget bat. 36 weiß, daß ich ben himmel nicht verdiene, Und daß du wenig Dank mir schuldig bift, Weil ich dir, herr! in einem Tempel diene, Der meines Vaters hauß am nachsten ift,

36 glaube, daß dir eine Art zu dienen Mehr als die andere gefallen kann, Allein ich weiß, du hörest den Braminen So gut als wie den frommen Christen an,

Ich glaube, bag du bas Gefeg ber Liebe Auf barten Stein einft für die Menfchen fcriebft, Aufin ich fubl' es, daß es fraftlos bliebe, Wenn du's nicht auch in's weiche Herz uns grubft,

3ch Manbe, daß du uns ein Buch gegeben, Das manche Spur von deiner hand verrath, Daß du darinn für unfer Erdenleben Manch Samenkorn des Suten ausgefä't;

Allein ich tenn' ein Buch, von dir geschrieben, Und leferlich für jede Kreatur, Ein Buch, das einzig unverfalscht geblieben, Das große Buch der heiligen Natur. 36 glaube, daß du Menfchen ohn' Erbarmen Mit eignem Mund ein gleiches Maß gedrobte Allein mein herz bort aus dem Mund des Armen Biel bringender und lauter dein Gebot.

36 glaube, daß Gebeimniffe dich ehren, Die nur ein Geift von deiner Große faßt, Allein ich weiß, daß du fur diefe Lehren Uns keine Geiftestraft gegeben haft.

Ich glaube, daß du auf geweihte Tempel Und auf Altare gnadig niedersiehst, Allein ich weiß, daß nur die Welt dein Tempel, Und unser Herz dein liebster Altar ift.

36 glaube, daß bu uns ju allen Zeiten Durch Wunder tund gethan, wie ftart bu bift. Miejn ich feb's, daß diefer Bau der weiten Und schönen Welt dein größtes Wunder ift.

Ich glaube, daß die schon verklarten Seelen Dir werth find, die der Mensch sonst beilig nennt, Und daß wir gern auf ihren Bepstand zählen, Weil sie von uns tein solcher Abstand trennt; Allein ich weiß, baß um bes Menfchen Biefe der Bu belifen, beine Weishelle Teinem Rasse, Und um fie zu Fendchten, beine Gate der malle Rie einen frembeil Anteres nosty hau.

Ich glaube, Herr! daß meinte Seele Gonathen Mith nicht ab von beinen Wogen siehn, Und daß ich burch beständige Werbrechen of Werth beilnes Zorns und beiner Rache bin;

Allein ich weiß, bas meine Sosseit alle andle So wenig je dein Berg verdierern kannt; So wenig, dass ein Neiner Tropfen Salle am. Den unerniestlen weiten Deceman

In glunde, bas und Meiletten zu erloten die Ein Welet bon brey und verybig Jahrensvar, Doch idelf ich, baf es nur ein wart gewestille Bas Millionen Welten uns gebährenu

36 glaube, Herr! daß nieines Geifies Reaftent Elli'em'ger Wiekungstress bore obem wintt, Allein'ich weiß, daß er bon den Geschaften in S Ant ellies Tags foon mare in Schinnnier fintt36 gieigenading ber nur auf einer Babne Ben Beiff der Menfcen gur Erfenntnis rufft, Allein ich neiß, daß du im Oceane Degenieppenliches auch manchen Irrftern foufft.

Bil diethe ichas du Sinnen mir gegeben, Auf diesallein mein Geift fein Wiffen baut, Ja, daß du diesen Führern felbst mein Leben, Und alle meine Kenntuiß anvertraut;

Milein ich weiß bef meine bepben Angen, Durch die geführt, mein Geift so willig geht, Mir nicht einmal ju untenficheiden taugen, Db beine Sonne gehet oder fteht.

Ich glaufe, daß mein Sers, kros seinen Schwächen, 100 Werzaussend wur jum Sis bestimmet, if , Alleivich weiß, daß Augend und Verbrechen Unmerklich afficius Eins zusammenkießt.

Ich glaub' je es toun mein Leibft, bier guf Erben In drinen Augen guir verdienfilich fepu; Allein ich weiß, der Rinder Leiden pexten, Bie eines guten Basens Gery erfreufn. Und fo, o herr! bem Wiberfpruch jum Ranbe, Giebt sich mein Geist der Ungewißheit preis: So'fturst Vernunft das nieder, was ich glaube, Und so verdammt der Glaube, was ich weiß.

Und ach! in diefen dichten Finsterniffen, Worinn mein Geist fets mit fich felber ringt, Wer fagt mir, ob mein Glauben oder Wiffen hienieden mich ber Wahrheit naber bringt?

Soll ich, o herr! bem Glauben gang entfagen, Weil er den frepen Geist tyrannisirt? Sag', oder soll ich den Verstand verklagen, Daß er zum Morder meines Glaubens wird?

If's Gunde, nicht auf einen Zuhrer bauen, Den die Bernunft als einen Irrwifch haßt? Ift es Berdienft, dem Lichte nicht zu trauen, Das bu mir felber angegundet haft?

Rann ich bein Wort nur in ber Bibel lefen, Steht bein Gebot auf zwepen Tafeln nur? Sprachst bu nur bort, und ift's ein ander Wesen Als du, das mit mir fpricht durch die Ratur? Beil mich ber Glaub' allein es üben lehrt? Und ift all das, was der Natur gu Liebe Geschieht, von dir nicht eines Blides werth?

Haft du allein an jenem Guten Freude, Was einem deiner Gläubigen entsprießt? Und ist dir's völlig Eines, ob der Heide Ein Titus oder ein Thersites ist? —

- D bu, ber mir ben regen Trieb nach Wahrheit, Und biefes Berg voll Treu' und Glauben gab,
- D fende von dem Sipe beiner Rtarbeit Rur einen Stral auf meinen Beift berab!
- Sich diesen schweren Rampf, ben mein Sewissen Mit dem Berstande kampft, mitleidig an, Und lebre mich ein Mittel, wie mein Wiffen Mit meinem Glauben sich vereinen kann.
- Und haft du benn von diefer meiner Bitte Dein gutig Obr auf immer weggewandt, So nimm — ich fleh's, o Herr! zu deiner Gute — Nimm mir den Glauben — oder den Berstand!

und gell mit General is also grands and

Dem lodert's im Bufen, dem zitterk und glage Im Auge die brunftigste Liebe; In drepmal gedoppelten Schlägen geht hoch Das Herz ihm, pocht höher und mächtiger noch Vom starksten der himmlischen Tricbe.

Und beutst du ihm oben gefällig den Schoos, So kampft er von irdischen Banden sich los, Und schwingt sich mit ringendem Fluge Bu dir auf, und hänget an Mund dir und Brust Und trinket sich Wonne, und trinket sich Lust Im langen verschlingenden Zuge.

Und faßt ihn dein Arm, und befeu'rt ihn dein Auß.
So stromet ihr taumelnd im feurigen Guß,
Wie Flamme mit Flamme, zusammen:
Da reißt er dir ringend den Gürtel entzwey,
Und wohnet in mannlicher Fulle dir bey,
Und schenket zu Kindern dir Flammen.

Doch jeglichem, Mer: Gine Megebich glaubt, Und geil mit Bewalt die Umarmungen raubt,

Dem lohnest den Frevel du bitter: Ermindubisch frastion, und stillet ausbir ist. Diegemide, sich selbst überlegene Giery of ins ? Und zeugensicht und Bwitter.

**டுக்க ஆ**ன் களிரை இரு சுலக்கின் சிண்ண்டிரு துவர்களின் முக்கின் இரு கட்டிரு விருக்கின் விருக்கின் கட்டுக் க<u>ளிரின்னார் இரு இரி</u>க்கிக்கின் கடிக்கி

Runger and the attention of the property of a finite real meaning and 
## Die Buchdruckerkunft \*).

Des Grecs et des Romains ce bel art ignoré, Atteignit en paissant presque au plus haut degré; Mais avec plus de droits il parvint à nous plaire Quand un autre l'orna d'un plus beau caractere.

> - Epitre sur les progrés de l'imprimerie. Par Didot fils ainé.

Der stolze Mensch, an seines Lebens Ziele Noch immer lustern nach Vergötterung, Erfand von je der schlauen Kunste viele Zu seines kurzen Sepns Verewigung.

Bum himmel bebt fich Marmor, schwingt fich Ode, Wenn in ihr Nichts der Fürsten Große fintt, Und mancher Fürstenleib hüllt nach dem Tode In Ambra sich, indeß fein Name ftintt.

<sup>\*)</sup> Ben Gelegenheit einer durch Ben. v. Aurzbet und Mansfeld in Wien men errichteten Chriftgiefferen,

Roch ftolger pflangt die menschlichen Gerippe
- Der Aberglaub' auf Hochaltare bin,
Und eine Welt berührt mit frommer Lippe
Den Leib, vor dem fie vorher ausgespie'n.

So wird Labre, der einst im Saffenmiste Sich seineRahrung suchte, gleich demSchwein,\*) Run bald, verklart auf hohem Schaugeruste, Ein Gegenstand der Bolksverehrung sepn.

So ward die Sulle, die als ihrem Meister Der Seele dient, von Menschen stets geehrt; Doch die Reliquien der großen Geister Fand nie die Welt so vieler Achtung werth.

Sie atte mit stiefmutterlichen Sanden Der Weisheit Schafe nur in roben Stein, Und hulte, daß nur wenige sie fanden, Sie noch sogar in Hieroglyphen ein.

<sup>\*)</sup> Die Lebensbeschreiber bieses angehenben neueit Beiligen erzählen, baß er fich mit unter auch von dem aus den Saufern weggeworfenen Schalen der Pomeranzen und Zitronen nahrte.

Selbft dann, als fie dem edleren Erfinder Der Schreibekunst dieß Rleinod anvertraut, Da fleideten der Weisheit schönfte Kinder Demuthig fich in eines Esels Haut.

Oft nur gehüllt in Blatter, Baft und Rinde, Oft auch geast in holz und Wachs und Bley, Ward doch die Weisheit bald ein Spiel der Winde, Und bald ein Spiel der Menschentirannen.

Sie war's, die ein Tyrann einst so verkannte, Daß er befahl den Flammen fie zu weihn; ") Sie war's, die einst ein großer Pabst verbrannte, Um groß, so wie Herostratus, zu fepn. \*\*)

Rur fummerlich im gothifchen Gewande Erhielt fie fich durch ihrer Feinde Sand, \*\*\*)

<sup>\*)</sup> Dmar, ber zwepte Kalife nach Mahommeb ließ mit den Buchern der Alexandrinischen Biblothel durch fechs Monathe die Baber heißen.

<sup>\*\*)</sup> Gregor der Große.

<sup>\*\*\*)</sup> Der Monche.

Bis endlich ibr in unferm Baterlande Die deutsche Runft ein beffer Rleid erfand. \*)

Rein, einfach, fo wie fie und ibre Lebre, War nun bas Rleid, bas man fur fie erdacht, Seitdem ging auch dem Baterland gur Chre-Die Mahrheit ftets in einer deutschen Tracht.

Allein der Deutsche blieb bey dem Bewande, Das er gur Rothdurft ihr gegeben, ftebn. Und überließ nun einem fremden Lande Den Rubm, auch icon gefleidet fie gu febn.

Der Albe, ber Stephan' und Basterville, Und der Didots, und der Bodoni's Sand \*\*) Berichonerte der Beisheit deutsche Bulle, Und weit jurud blieb unfer Baterland : Denn

<sup>\*)</sup> Johann Guttenberg, Johann Suft und Peter Schöffer die Erfinder ber Buchdruckerfunft.

<sup>\*\*)</sup> Jeber Renner ber Ranftgeschichte wird fich bier die alteren Ramen eines Plantin und Elzevir und bie neueren eines Ibarra, Breitfopf, Gofchen und Unger noch bingubenten.

Denn eine' deutsche Lotterbubenrotte Bergriff sich hier am Geisteseigenthum, Und hing der Weisheit Kindern nun zum Spotte Die Lumpen ihres eignen Schuuges um.

Piraten gleich, die fremde Sabe plundern, Nahm diese Bande mit dem Ruhm vorlieb, Daß sie ein ganges heer von Geistesfindern, Den Stlaven gleich, herum zu Markte trieb.

Ein Deutscher war ber schönften Runft Erfinder, Die für die Weisheit je der Beift erfann, Und feine goldbegier'gen Kindeskinder Bernichteten; was er für sie gethan.

Wie lange wird zur Schande unfrer Adter noch deutscher Schmus die beutsche Kunft entweißn?

Und wird ber Schritt, ben bier ein Chrenretter Der Weishelt magt, gangobne Folgen fenn?

## Eile des Lebens.

Un : Minna.

Liebe, unfer lang gepriefnes Leben Ift ein einz'ger Augenblick, D genieß ibn! Gotterfrafte geben Dir ibn nimmermehr gufuck.

Unaufhaltsam rollt die Zeit, und führet Bor und nach fich feine Spur, Und von ihrem großen Rad berühret Uns ein einzig Punttchen nur.

Von drey kurzen Lebensaugenblicken Ift der eine Wunfch, der andre Traum, Und den dritten, der uns zu beglücken Da ift, fühlen wir oft kaum.

Darum laß uns nichts von allem wiffen, Weder vor noch rudwarts febn, Selbst den Augenblick noch halb genieffen, Wo wir bepbe einst vergebn.

## Die Donaufabrt.

Sag' an , mein Lied! wo fern und nah Ich Gottes hohe Wunder sah, Wo ich die Erde, schon geschmudt, In ihrem Zeperkleid erblickt: Du Donau, du zeigtest die Holde mir, Def preiset mein Sang dich, und danket dir!

Das Ofterland auf beinem Lauf That all mir seinen Brautschap auf, Und rief mir zu: schau auf, und sieh Des hohen Schöpfers Gallerie! Und Bilder auf Bilder in bunter Reih' Entstanden und eilten vor mir vorbey.

Balb vor mir bin ein reiches Beld, Mit Gottes Segen wohlbestellt? Und weiter bin auf Sügeln groß Hochaufgethurmt ein machtig Schloß:

Und

Und druber bin , bober im fernen Blau , Der Berge fich thurmender Wolfenbau.

Bald engumgrangt ein landlich Bild, In tausendfaches Grun gehüllt: hier Gras, da Quell die Wies entlang, Der frohen heerde Speis' und Trant; Und Rahder und fingende Schnitter viel, Daneben der Dorfjugend Schaufelspiel.

Bald finkt in Ebnen Berg und Baum;
Das Auge sucht und schaut fie kaum:
Sieh Walder nun, wie Stauden groß,
Sich bergen in der Erde Schoos:
Die höchsten Gebirge schließt winzigklein
Der wölbende Bogen des himmels ein.

In weiten Beeten, groß und hehr, Tritt hier der schöne Strom einher: Sieh, wie er Heide, Wies' und Beld In hundert macht'gen Armen halt. Wie freu'n ihn am Busen die Inseln sich, Wie trankt er und pflegt er sie mutterlich! Und weiter hin ein endlos Thal Erwartet seine Waffer all; Sieh, wie der Strom die Arme schließt, Und seines Abgrunds Halfte mißt; Doch machtiger leiten und gangeln ihn Die Damme der Berge bald ber bald hin.

Ringsum im Kreife thurmen fich hier Berg' auf Berge schauerlich : Sieh hier von hober Felsenwand Des Zages Salfte weggebannt, Umhangen die Berge in stiller Pracht Mit fürchterlichsusterer Tannennacht.

- A00 Ji

Sieh Pyramiden, grun umschirmt, Bon Gottes Finger ausgethurmt, Die Spisen reichen wolkenan, So weit das Auge reichen kann; Und hoch auf den Spisen, den Augen graut, Stehn Schlösser, von Menschenhand ausgebaut.

Wer baute, Lied! fo boch und funn Auf Bergefpigen Schlöffer bin? Wer hefter an der Felfen Wand
Dieß feste Schloß mit kuhner Hand?
Wer troste den Wellen des Stroms fo kubn,

July Warner

Und bamte fich Beffen auf Alippen bin?

Das that der Dentschen hoher Muth,
Der Heldenzucht aus Geremanns Blut,
Die gruben hier in Feld und Stein
Der beutschen Allkraft Wunder eine und
Die bauten, die bauten, zu Schus und Wehr,
Sich unüberwindliche Vestelliber.

e far den dage

Mo find, wo find bie Mainer au?

Ach, langst entstohn aus Berg und That:
Sie bauen nun auf glattem Tifch
Sich Häuser auf von Kartenwisch:
D Enkel, o Enkel, kommt her und schaut,
So haben einst Bater von euch gebaut!

In diefen Beften, mobivermabet, Erwuchfen deutsche Fraulein gart, In enger stiller Sauslichfeit, Bon Stugerschwanten nie entweiht;

Doch

Doch reifte mand adlicher Ritter durch, Stand gaftfrep ihm offen die fefte Burg.

Da ging ben frobeng, deutschen Mahl berum der machtige Pokal, Gefüllt mie vaterland ichem Wein, Und jeder Ritter trank ibn rein, Und trank sich Gesundheit und froben Ruth: Und beutschem Getranke ward deutsches Blut.

Und allgenüglich lebten fo Dic alten Bater frey und frob; Die deutsche Luch entvollerte Richt fremdes Land, noch fremde See; Sie affen und tranken nur, was ihr Land Auf ihren genüglichen Lifch gefandt.

Berobet und in Schutt gekehrt, Steht nun der deutsche Baterheerd; Der Gaumenkisel zog gar bald Die Enkel fort aus Berg und Wald; Mit hundert Serichten befriedigen kaum Die gallischen Köche nun ihren Saum. Doch fort, mein Lieb, in deinem Lauf! Ein neues Schauspiel thut sich auf: Sieh, wie des Oftlands höchste Pracht Auf rebenreichen Sügeln lacht! D weile, Strom, weile, laß auf den Sohn Mich Desterreichs goldene Trauben sehn.

Der beste Saft, ben in ben Schoos Dir Mutterland der Schöpfer goß; Bersammelt sich, und schwellet hier Den mutterlichen Bufen dir, Und tochet und gabret, bis Zeuergeist Dir aus ben gesegneten Frusten fleußt.

Und deinen Kindern strömest du Dieß Geist, und Herzenslabsal zu; Sie alle legen kindelich An deines Busens Julle sich, Und saugen, und saugen mit deinem Wein Gesundheit und Leben und Fener ein.

Dann fiehft du, wie fie deine Rraft Riff auf ju boben Thaten rafft:

Wie Stahl schnellt aus des helben hand Bu Schus für Ehr' und Vaterland, Und zu den Gestirnen erhebt und reißt In Sangen sich lodernder Dichtergeist.

Und wo dein reiner Rektar fließt, Da schwindet Arg und Hehl und Lift, Durchschtig, wie dein Goldsaft, blinkt Die Seele dem, der von die trinkt: D Heuchelmann, Heuchelmann trinke nicht, Er wischt dir die Schminke vom Angesich

Dein Saft knupft Menfchen an ein Band; Und warmt jum Sandschlag Freundeshand; Du gießest Allfrast dem Gebein, Und Brudertreu dem Herzen ein: Die Liebe, die Liebe, wie Feuer, stromt. Im Blute, das warm dir vom Herzen kommt.

6 2 5 2 3 miles

Und wer in Liebesnothen gagt, Wird schnell zu Thaten aufgejagt; Er eilt und ringt, und kampft und ficht, Hund achtet Scu'r und Drachen nicht:

Rein

Rein Wunder der Liebe war je fo groß, Das nicht aus dem Urborn der Traub: floß.

Heil uns, Seil uns, du Mutterland, Daß du zu Kindern uns ernannt! Dein Antlis schmudet hohe Zier, Und Segensfulle wohnt in dir: Deß freuen wir Kinder uns dankbarlich, Und lieben und ehren und preisen dich!

#### An Lilla.

Reine bange Gorge, liebes Madchen, Rrante dein mich liebend Herz; Rur am fanften bunten Freudenfadchen Sangle dich der Liebe Scherz!

Wie ein Zephyrluftden, fanft und leife, Weh' der Liebe Sauch aus dir! Lerchenfang, nicht Nachtigellenweife, Ton' aus beiner Reble mir!

Rur mit leichtem ftillen Wonnebeben Poche fanft dein herz mir zu; Rur der Liebe Luftgefühle heben Deinen Bufen aus der Ruh!

Mus dem fanften Zauberauge blinke Dir die Luft der Liebe nur: Und wenn draus ich deine Thranen trinke, Sep'n es Freudenthranen nur, Deiner Tag : und Rachtgebanten Reihe Sep ein Rosenkettchen bir; Wachend ober traumend, immer freue, Freue, Madchen! bich int mir!

Jebe beiner Morgenstunden glange Rofig, wie dein Angesicht, Hehr und heiter fep des Tages Grange, Wie dein reines Augenlicht.

Und auf jedem beiner Tritte fprieffe Dir ein Freudenblumchen auf, Und bu, liebes holdes Madchen, gieße Nur des Dankes Thranen drauf.

Bon ben Baumen, Wiefen, Blumen, Fluffen Lachle dir Bergnugen gu, Und den Wonnebecher der Natur, den fußen Wonnebecher, leere du.

Mandle in der Sonne hellem Auge Rit verklartem Angesicht, Und in stiller Abenddammrung sauge Wonne nur aus Lunens Licht. Selten, Madden, girre mit bem Taubden, Klage mit ber Rachtigall; Denn du haft ja, liebes Bergensweibchen, Mich und beine Lieben all.

Diefen Krang von Lebensfreuden winde Stets dir Berg und Phantafie! Leiden — unfer Wiegenangebinde — Trage, Liebchen, — such' es nie!

### Lied der Frepheit.

er unter eines Madchens Hand Sich als ein Sklave schmiegt, Und von der Liebe sestgebannt, In schnöden Fesseln liegt, Weh dem, der ist ein armer Wicht, Er kennt die goldne Freyheit nicht.

Wer sich um Fürstengunst und Rang Mit saurem Schweiß bemüht, Und eingespannt sein lebelang Am Pstug des Staates zieht, Wich dem! der ist ein armer Wicht, Er kennt die goldne Freyheit nicht.

Den bosen Mammon dient, Und seiner vollen Sade Bahl Rur zu vermehren finnt. Beh dem! der ist ein armer Wicht, Er kennt die goldne Freyheit nicht.

Erfter Theil.

Doch wer dies alles leicht entbehrt, Wornach der Thor nur strebt, Und froh bey seinem eignen Heerd Rur sich, nicht andern, lebt, Der ist's allein, der fagen kann: Wohl mir, ich bin ein freyer Mann! Uuf, Bruder, geniesset des Lebens! Nie winke die Lust euch vergebens; Denn wisset, die Freud' ist ein Weib. So bald wir den Blick von ihr wenden, Entschlüpft sie aus unseren Handen; Denn schlüpfrig wie Aal ist ihr Leib.

D fend, wenn sie winket, nicht blode; Denn morgen gewährt euch die Sprode Richt mehr, was sie heute verspricht: Doch auch die Gewalt mußt ihr meiden; Sie kann das Gebieten nicht leiden, Drum liebt sie die Könige nicht.

Auch Gold wird fie nimmer erweichen; Rie hat sie des trosigen Reichen, Go viel er auch bott, sich erbarmt. Dem Weisen nur beut sie die Schale, Wenn er sie begm frohlichen Mahle Zur Stunde der Schäfer umarmt.

### Lied eines Landmanns

uber den Rluch :

Im Schweiß seines Angesichts sein Brod zu effen.

Den meinem Gid! mir schmecket nichts, Als was im Schweiß des Angesichts Ih selbst gepflanzet habe; Iwar ist sich auch der Reiche satt, Allein das Brod heißt in der Stadt Sar selten Gottes Gabe.

Drum schlägt es auch dem reichen Mann Daselbst so wunderselten an; Er mag fein Mahl mir preisen, Ich dant'. Er fist daben, und flucht Der Unverdaulichkeit, und sucht Den Hunger in den Speisen.

Der Narr! er wird ihn nimmermehr, Und fucht er ihn auch noch fo fehr, In feiner Souffel finden; Und feufst er benn nach Appetit, So komm' er her, und helfe mit Im Feld die Garben binden.

Und so bas nicht den Eckel bannt, So nehm' er noch die Art zur Hand, Und haue mit uns Buchen, Drauf ses' er sich zum Milchtopf hin, Und traun! es wird der Hunger ihn, Nicht er den Hunger suchen.

Und nach gestilltem Appetit Da braucht es wohl kein Wiegenlied, Den Herrn auch einzuwiegen: Es wird sich bann auf hartem Brett Biel besser als im himmelbett Auf weichen Pflaumen liegen.

Weiß Gott, was all' für Weh und Leib Im Ragen und im Gingeweid Die Ruffigganger klagen: Rur zu Mittags = und Abendezeit Wenn er nach Trank und Speise schrept, Empfind' ich meinen Magen. Die Arheit ist zu jeder Zeit Bu Appetit und Munterkeit Der achte Wunderschlussel; So voll auch Topf und Teller ist, Ich leere sie; kein Eckel frist Mit mir aus meiner Schussel.

Die Baume, die ich pflanze, sind So lieb mir, als wie mein eigen Kind, Und so sie Frucht ansepen, So sühr' ich meine Buben hin, Und lasse sie mit frohem Sinn Daran die Saumen legen.

Und so sie dann mit frohem Muth Mir zuschrenn: Vater, das ist gut! So sag' ich ihnen: Sehet, So ist die Frucht der Arbeit hold! Doch Kinder, wenn ihr arnden wollt, So gehet hin, und saet!

Mein Gartchen ist beständig voll, Ich darf mit Geld um Kraut und Kohl Richt erst zu Markte laufen:

Mein

Mein Zugemuß schmedt boppelt fuß; D mußten groffe herren dieß, Sie murden es nicht taufen.

Mein Rapital ist Arbett bloß Das leg' ich in der Erbe Schoof Auf hohe Zinsen nieder; Und diese giebt mir allemal Die Zinsen famt dem Kapital Wohl hundertfältig wieder.

Und fühl' ich oft der Arbeit Druck, Und will vom schwergehaltnem Pflug Die matte Hand mir sinken, So denk' ich meiner Muhe Lohn, Und seh voraus im Geiste schon Die vollen Aehren winken.

Ichibin vergnügt, und tauschte nicht, Was auch davon die Bibel spricht, Mit Adams Paradiese: Er wußte nicht, was Arbeit war, Und lag das liebe lange Jahr Auf seiner grünen Wiese.

Und

Und war ibm, wenn er muffig lag, Wie mir an einem Zepertag,

So hab' ich nichts dagegen, Und bente mir: du lieber Gott! Mit deinem Fluch hat's teine Roth, Mir ift er fauter Segen!

#### An die Donau.

D wohl mir, daß ich, beutscher Strom, Dich unfer nennen kann! Ift wer, ber's laugnen will, ber komm, Er komm, und feb dich an.

Er feh die deutsche Groffe, die Du an der Stirne trägft, Den deutschen Muth, wenn du, wie fie Emporet, Wellen schlägft.

Den beutschen Riesenschritt seh er In beinem Helbengang, Und nenn' ein Bolk, das abnlicher Sich seiner Quell' entschwang.

Er feh, wie brunftig du dem Meer Die fieben Arme reichst, Und fage, welchem Volf du mehr Im Freundschaftsbunde gleichft! In beinem ftillbescheidnen Lauf, Der mehr enthalt, als weift, Da ded' er beine Liefen auf Und rufe: — Deutscher Geift!

Drum wohl mir, beutscher Baterftrom, Daß ich dich preifen fann! Und wer ein Deutscher ift, ber fomm, Und feh fein Urbilb an.

## Meine Bunfche.

Die Erde ist so groß und hehr, Man sieht mit Lust sie an, Und wer sie ganz befässe, war Ein überreicher Mann: Doch hatt' ich gnug für meinen Sinn An einem kleinen Fleschen drinn.

Und dieses Flecken wählet' ich Auf einem Hügelchep, Bon dem ich könnte rund um mich So recht in's Frene sehn Um von der lieben Erde Plan So viel zu sehen, als ich kann.

Auf diesem Flecken stunde bann Gin Hauschen nett und klein, Da nistet' ich, zufriedner Mann, Mit Weib und Kind mich ein: Denn leben ohne Weib und Kind, Heißt — mubsam segeln ohne Wind. Und hatt' ich noch ein Gartchen bran, So baut' ich es mit Fleiß; Das gabe Kraut und Kohl mir dann Für meinen baaren Schweiß. Much legt' ich manchen Pfirsichkern; Denn Weib und Kinder naschen gern.

Und hatt' ich auch so nebenben Mein gutes Faßchen Wein, So reiste wohl kein Freund vorben, Er spräche ben mir ein: Wir sähen froh ihm ins Gesicht, Und jählten ihm die Gläser nicht.

Mur fen, um mich deß all zu freu'n, Mir noch ein Sut beschert, Ein Sut — omehr, als Freund und Wein, Und Hans und Gartchen werth! — Die Frenheit! — wenn mir die gebricht, So brauch' ich alles andre nicht!

#### Erinflied.

Gefungen im Brubl den 18. Map 1783.

Sort Brüder, die Zeit ist ein Becher, Drein gieffet das Schickfal dem Zecher Bald Galle, bald Waffer, bald Wein; Was gestern als Wein uns erfreute, Verwandelt in Waffer sich heute, Und morgen kann Galle drin seyn.

Doch weisere Zecher verstehen Mit Klugheit zu trinken, und schen Zuvor in den Becher hinein; Und blinket es golden, so trinken Sie hastigen Zuges, und dunken Sich heute nur durftig zu fenn. Drum füllt euch das Schickfal, ihr Zecher, Mit fliessendem Golde den Bocher, Und ladet zum Trinken euch ein, So laßt euch das Wasser von morgen, Die Galle von gestern nicht sorgen, Und trinket den heutigen Wein. Epigrammen.

,

#### An Born.

Ueber deffen wohlthatige Erfindung, die edlen Metalle mittels des Quedfilbers aus den Erzen herauszubringen.

Die Schäße, die bisher nur allzutheuer Sich die Natur von uns bezahlen ließ, Und die der Mensch ihr nur durch Gift und Feuer Und durch Gewalt mit lahmer Hand entriß, Die schenkt sie dir — zum sichern Unterpfand, Daß du ihr Liebling bist — auf einen Druck der Hand. \*)

<sup>\*)</sup> Das Silber wird von bem Quedfilber gefchieben, inbem man bas Leptere burch ein Laber burchbrudt.

### Am Geburtsfeste der Grafinn G. v. I\*.

Befungen von ihrer Freundinn.

Der dich zur Welt gebracht, Und dachten an den Umftand nicht "... Der dir des Lebens fuße Pflicht Go schwer und bitter macht.

Ach! mancher, der sein Plaschen hier Oft mehr entehrt als ziert, Hat doch hienieden Luft genug, Indeß dir jeder Athemzug Zum lauten Seufzer wird.

Und tros der vielen Seufzer scheint Das Leben dir nicht hart; Denn niemand ist, der lebensfroh Wie du mit jedem Seufzer so Ein Freudenlächeln paart.

### Widerspruche der Liebe.

Die Tyrannin, die so viele Sklaven Zählt, als Menschen auf der Erde sind, Und mit ihren sieggewohnten Wassen —— Alles zwingt, ist doch der Freyheit Kind.

Sie, an deren schwerent Siegeswagen Wir nie anders als gebunden gehn, Der nur Zwang und Sklavendienst behagen, Kann doch ohne Frenheit nicht bestehn.

Sie, die mit dem Blid die Freyheit tobtet, Stirbt doch felbst vom kleinsten Sauch derPflicht. Sie, die uns so fest zusammenkettet, Dulbet die geringste Fessel nicht.

Sie, die Widerstand nicht überwindet, Die selbst Elternfluch nicht übermannt, & Blieht vor jedem Schein des Zwangs, und schwindet Unterm Segen einer Priesterhand. Sie, die frey im ew'gen Lenze blubet, Welket über Nacht im Chbett' ab: Sie, die nach Genusse lechzt und glubet, Findet im Genusse felbst ihr Grab.

Drum wozu soll sich der Mensch, entschliessen?
Soll er ewig fruchtlog Sklave sepn?
Soll er lieben ohne zu genjessen?
Oder soll er ohne Liebe frep'n?

### Bunder ber Liebe.

Rach bem Spanischen.

Liebe traf mich, meine Augen weinen, Und im Bergen brennt ein wuthend Feuer mich, Durch der Liebe Allgewalt vereinen Elemente selbst zu meinen Qualen sich. Ach! vergebens brennet meine Flamme, Fruchtlos nepen Thranen mein Gesicht. Thranen, warum loscht ihr nicht die Flamme? Blamme, warum trodnest du die Thranen nicht?

# Die letten Worte eines Sterbenden.

Rach dem Frangefischen.

3)

Nackt ward ich jur Welt geboren, Nackt fcharrt man in's Grab mich ein: Alfo bab' ich durch mein Senn Richts gewonnen, nichts verloren.

32.3

## Das Madchen und der Bogel.

Ein Bogel kam gestogen Jungst in mein Kammerchen Auf Flügeln, wie der Bogen Der Iris, bunt und schön. Er stog um mich im Kreise, Und sang ohn' Unterlaß So rührend sanst und leise, Als bat' er mich um was.

Er machte da fich immer
Um mich etwas zu thun,
Und ließ mich Arme nimmer,
Wenn ich allein war, ruh'n.
Bald tippt' er mir die Wangen,
Bald fang er mir in's Ohr
Bald hatt' er mit den Spangen
Am Mieder etwas vor.

Mir war sein Spiel behäglich, Und unterhielt mich sehr; Der Bogel wurde täglich Mir unentbehrlicher.

Und

Und daß ich ficher ware, 'c. Ihn ficts um mich zu febn, Stust' ich mit einer Scheere Ihm bepde Flügelchen.

Nun war er nur noch zahmer,

Und glücklicher sein Lgas:

So oft ich rief; so kam er,

Und schlief in meinem Schoos.

Er spielte manche Stunde

Um meines Mieders Rand;

Er trank mir aus dem Munde,

Und aß mir aus der Hand.

Doch während ich ihn pflegte,
Wuchs ihm sein Flügelpaar:
Und ach! zu spät entdeckte
Ich, der er flicke war.
Er flog vor meinem Blicke
Davon, und sang im Fliehn:
Ich kehre nicht zurücke,
So wahr ich Amor bin!

### Der Beighals.a.

Ein Seighals siel in einen Fluß, der tief Und reissend war. 'Ein Fischer, der das Leben Ihm retten wollte, sprang hinein und rief: Er möchte nur die Hand ihm geben! Allein der Seighals sprach, indem er untersank: Ich kann nichts geben, und ertrank. An Mile. Jaquet als Sara im Hollander.

Denn man der guten Sara Lehren,
So wie der Dichter sie entworfen, liest,
So scheint's, daß Lernach, welchen sie bekehren,
Ein klein Theaterwunder ist:
Doch wie wir sie aus deinem Munde hörten,
War's noch ein grösseres, — wenn sie ihn nicht
bekehrten.

#### Der Rechenmeister Amor.

Der Taufendkunstler Amor ließ Sich ben der Jungen Dorilis Bum Rechenmeister dingen, Und wußt' in einer Stunde da Die ganze Arithmetika Ihr spielend bepznbringen.

Im Rechnen und im Lieben find Fünf Spezies, mein schönes Rind, Die will ich bich doziren: Ich fusse bich — ein — zwey — breymal, Du zählest diese Ruschen all, Und das heißt Numeriren.

Bu meinen Ruffen sehest du Dann auch die deinigen hinzu, So lernest du Addiren: 34blst du mir deine Ruschen ber, Und findest dann um Ginen mehr, So kannst du Subtrabiren. Die vierte Spezies, mein Kind, Konnt' ich zwar eben so geschwind Dir praktisch expliziren; Allein das Einmaleins ist lang, Und jungen Madchen wird oft bang Bor dem Multipliziren.

Dieß, Madchen, merke dir nur gn: Bo Eins der Faktor ist, da kann Man nicht multipliziren; Doch kam' ein Nullchen noch hinzu — Auch noch so klein — so würdest du Gar bald das Faktum spüren.

Drum laß in diefer Spezie Richt früher dich, als in der Ch', Durch Hymnen instruiren: Denn auf's Multipliziren kommt, Was man sich auch dagegen stemmt, Von selbst das Dividiren.

# Brief eines strengen Vaters an seinen Sohn.

#### Rach dem Frangofischen.

Ein ftrenger Bater fchrieb an feinen Sohn: Durch gegenwart'gen Poftillon "Erhaltst du einen Beutel, mohlbespicket "Mit Thalern, den dir - ohne daß ich's weiß "Bier beine liebe Mutter fchidet. "Nach einem Monat holt, wenn du mit Bleiß "Und mit mehr Emfigfeit ftudireft, "Mit meiner Stutte unfre Magd bich ab. "Befteige fie! fie geht den beften Trab: "Doch bute dich, daß du fie nicht forcireft! "Bon dir ift ubrigens die Sage allgemein, "Du konntest nicht ein Wort Latein "Bis dato fprechen noch auch fchreiben. "Ich fagt' es bir ja immerbin: "Du bift und bleibst ein Efelstopf! 3ch bin "Dein treuer Bater: Sans von Giben."

# Der Buchersammler.

Thrax tapeziret alle seine Wande Mit Buchern aus, in die er niemals schaut: So schrieben einst der alten Weisen Hande Der größten Weisheit Schat auf eines Efels Haut.

#### Die geschminkte Rose.

n feinem Benfter pinfelte Ein Maler eine Rofe je, Und weil fie nicht bestellet war, Belang die Rof' ibm munderbar : Run war er fertig, nahm ben Suth, Sieng feines Wegs, und bachte: - gut! Und eine weiffe Rofe, Die Am Renfter blubte, fab es, wie So icon das Roth der Schwester stand: Den Borgug fie gar tief empfand. Sie faste Reid, fchalt ihren Topf, Bergramte fich und bieng den Ropf. Als nun der Mahler wieder fam . Und mahr der Rofe Trauern nahm, Da trat er mit dem Sprigfrug bin, Bu Silf der armen Rranflerinn ; Allein die Rofe ftraubte fich, Und flagte bitter: Laffet mich!

Was hilft mir euer Waffertrug? 3ch bleibe doch wie Leichentuch ; So roth, wie die dort, merd' ich nie, Und bin doch auch fo gut, wie fie. Das Wasser bleicht mich nur noch mehr: Rebmt lieber euern Vinsel ber, Und gebt mir auch fo fcones Roth: Ich bin ja fonst so blaß, wie Lod. Der Mahler dacht' in feinem Sinn Du eitle Narrinn! nahm Rarmin .. Und ftrich ibr roth die Blatter all . Das dankte fie ibm taufendmal: Allein faum mar die Rarbe dran, So fieng fie auch zu welten an. Das Roth verdarb den Lebensfaft, Berfraß der garten Fibern Rraft, Belbrothe Rleden zeigten fich, Rusammenschrumpften jammerlich Die Blatter alle, und ihr Duft War Ddem einer Leichengruft. Der Mabler fam, und fah, und roch: Bott, riefer, das die Rofe noch, Die gestern fo ben Text mir las, Seut stinkend, wie ein faules Mas?

Er rif die Rofe von dem Stod, 3m Bui fie uber's genfter flog.

Hand malt die weiffe Rofe nicht.

# Die Bermanblung.

Rach dem Frangofischen.

Es wundert dich, baß ein fo garftig Ding, Als eine Raupe ift, jum schonsten Schmetterling In wenig Wochen wird; — mich wundert's nicht; Denn wist auch manche Schone Lriecht Als Raupe Morgens aus dem Bette, Und tommt als Schmetterling von der Loilette.

nider) in a

# Die Vermandlung

Nach den Frangfliften

nat neuz B. Dk

Ers Charles

The soil by A - IR who

- To them by a decided

•

ie i sin de

The section and the first and the section of the se

things . Year

संदेशकार्याः

then Hillian of a triby?

and the com-

mangith .. I

me the mage

and The

1 7 8 3.

Mich deiner Ankunft freuen?
. Man weiß ja niemals, foll man dich
Mehr wunschen, oder scheuen.

Du trittst, ohn' anguelopfen, ein, Und sepest fest dich nieder, Und troust dich, um recht grob ju feyn, Auch ohne Urlaub wieder.

Man heißt mit freudigem Gefict Dich überall willfommen, Und doch verrath dein Anblick nicht, Ob du als Freund gekommen.

Was hilft es uns, wird gleich von bir Ein eigen Buch gefchrieben, Wir wiffen doch nicht, follen wir Dich haffen, oder lieben. Da kommt Lakely, Frifells, Marbiekelnu ares Mit dir The Halps Melaufen zon durch Die uns delf Akinften Wunfch von bis den andere Um bares Gelbebekfaufente

Raum bist bid ba 316 figuistiered die etwe durch Bagin und Dein Rahin alle gehaften gehaften gehaften and deine deine Beschieben and deine deine Beschieben and deine deine Beschieben and deine 
Ja, mache bich inter vielt dutelt from no dos Die nomina skultgromen dung dut Schreibt man, damit fie jebet fieht, dus druck In quolibet locoram, erichter no

Du laffeft bich bas neue Jahr ichm nicht vielle Und kannst boch mehelt graues Barbiaren beite ber beite ber beite ber beite beite ber beite beite ber beite 
Du machfe die Namen und die Berring.
In ihrem Chffand falter an find, nie ein Radder gern, product Du machf pa ja nur alter.

Rein, unser einesift nicht is toll 1,2 2,000 33.

Und judt's dich benn nach Lob so febrassen Go las bich Senicht verdrieffen.
Uns deinen ganzen Aram, porber

Sag' an, wirdzhauer Korn and Mein.
Und Arant und Lohl gedeihen?
Wird uns bejazenz mit Sonnenschein
Zu rechter Zeit erfreuen?

Wird man nicht üher beine Pflicht Dich hageln sehn, und bliben? Und werden wir im Sommer nicht Wie Kälberbraten schwihen?

Bille

Die Felden gui begieffen).
Und werden und Meglen balthe ...
Did wieder bitten unliftell?

Und wenn du regnteff, with Gif's bard Richt etwa gab behigfeitle nater Die Herren affifen Chapenabbas jub Vom Graben wegftignen fil

Wirst du mit une and Seders wie welchen Dein tollies Brudensphasse, und im be Und uns mit Blipffund Bolitier Bolite.

Und was an die potitisch ist,
Sprich, wird und das auch frommen?
Es wird ja wohl der Antichrist
Mit dir nicht etwa kommen?

Wird heuer, wie die Sage geht,
Ein Sirt und Schafftall werden?
Sag', oder ift ber herr Prophet
Das einz'ge Schaf auf Erden?

Mird Abenglausta die Wernung im mi-In Wien noch lang-pefgiegen, Und wird die Wahrheit, halb die Zunft Die Eiferer bestehen,? watted

Sag' an, wird's ben benfiwenigen.
Apostelbriefen bleihenwei ion am.:
Und wird tein Bifchaf mehr fo achom, r An seine Schaffeinispreiben.

Wird Pater Fast hinn bies fettena time Im Aust der Genbusse fibuterent, but wird man den gentlogten Monn. Nicht einmal jubilinen fa no

Wird Pater Pochlin, umein Gil rid no Die Genen gumeriesen un deien Roch ferner mit benn Gleifcherbeit leigen a Rach ihren Chinnen ichingen?

Wird unfer Pobel sichofenien Keinigen Roch inungesiget ins Hausen dan in Mit gleicher Luft zung Mahanstein in Und in die Hoppelausen in Mirden Wieren Ben Berger en Bem Purzelbaum des Sterbenden Im Stud zu appfundiren.

Sagianten and alding Beridde fongenunn Wir konnen, mitteickwertchin: albeimenenen. Bruh voer, adalatie die and antichen in the contraction 3ch-felbft bezug eine beltimmennenbertentententen Die fein Gefeg uis illig alleig runnten ; On auf den Rad biediftelie Pissenstellige Die gabt, sens anenischereng dem Mendersten . Mit Breuben in bie Bunde will forde ande Doch men der ebe Bei bale Knochermann Dit bobler Raft und fürchterlicher zirpve Sohitst unfern Westmarn die Lieve -Sin bisig & chi an bern Eint ergenat Bon Arrows Lum Advante & arok and will it Brinder and Britished the rath Sind Preeder Bad Aletec, the Wortenis <sup>இ</sup>மரோர் முன்பு அது அறி முறைய Tuedisena iva R mobile City mar threm retailler

### Eingangides Fünften: Erfanges ::

am dar nie allen Breren. Der Madelin er Serbenden eine Gerenden.

Ju Sud z<del>u erriaabren</del>

Areunben fangele wife eine meifelich Ledenunt! 23 ir fonnen gu michte Alagerin und Inofaffieffen; grab ober fichelinde & bod seftefen uchfedult 36 felbft bieng einft ben Jucteen Burfchenban, Die fein Gefes als ibre Lufte fannten, Dft auf den Ball und fie Me Deffordafteit jo Die, ach! geranferubm gagabriden wilhn, Rur Gafteren'if mibo Frendennich den Vietren ; Und ihren Wig Musherennerhunden pr Doch mas gefthieht? Der bofe Anochenmann Mit bobler Raf und furchterlicher Sippe Solieft unfern Wiblingen bie Lippe; Ein bisig Rieber, an bem Stpr erzeugt, Bon Atropos jum Comeiger groß gefaugt, Berrudet nun ibr Birnden. Begenwartig Sind Priefter und Rotar; Die Warterinn Fragt ungescheut; "herr, find Gie reifefertig? Wo wollen Sie mit Ihrem Leichnam bin ? " -Run fommt ben Berrin die Reue ungebeten,

Dbgleich'fir bat! ber ih beil Tbbesnothen Frift Lutaszettel, trint Walburgis DI. Und der verlobt fich nach Maria Bell. Man betet, badet in geweihtem Thaue Den Rranten, pfalmodirt und plarrt Latein; Muein umfonfte fon harremit offner Rlaue Am Rus des Betes bet Bofe Satan Ringe i nath Und wie bas Seelden baim bes Leibes. Schweite Berlagt, fo baffor eresillin Rlugypund fichet et Es fort helt fich jum tiefften Ghunduber beit. Dem Drt, ber Seefen biefer gett gebuhrt nist at ber bie Mirt & Bolt bene Beherne. Mit inn eine eine Con no in ber Sie -. Nach in that with affect tome & mig अभि नेति बारे क्रम नार<u>ान कि अर्थनी ए कु जी ल</u>ा र राष्ट्रा हुए हुन dending the southerness they are given in a suband addition and the second and armed merel and may be being 1932 subsectioned and made to see a faith 91% के वर्ष है में के अपने अंग्रेज and many the second with a subject to the second of the To good without right, and and are for the con-

# Der Bock und die Biege.

leegettet Jobek anten Berra.

😕 einem Bock, der, welt erschwarz von Haur, Bon langen Bart, und finfirer Stirme mar, Cang einem bochgelehrten Meifter In Masteber und an Mieuen glich, .. Bie beg burch jeben Lampf noch breufter, In feinem Bodsgefechte wich. Den bie Ratur fatt bem Gebirne Mit zween fteinharten Anopfen an ber Stirne Bum Rampf verfah, ber, wenn er flies, Sich und den Gegner ftete in eine Lache fomis, Und, wenn bie Scham den Gegenpart vertrieben, Der Leste auf dem Plas geblieben, Der endlich, weit fein Berg fo bart Als feine Stirne fdien-ber Geerbe Rubrer marb : Bu diefem Bod tant eine burft'ge Biege, Und flehte, wit die Armuth fleben fann, Ihn um ein Bischen Alee fur ihre Jungen an. "Meinft du, daß ich mein gutter gratis friege ?" Erwiederte der Bod, ber mie

au Saus vergeiftenfieleiste Jup gumpeffelle nistell nach gebeite fankteine des Burde Burde Burde Burde

"Ich wiede nicht das Zahlen scheinen an ichen udh "Ich wiede nicht das Zahlen schein nicht ang dies Wenn du mit borgerst, hrach die Ziegen aber mes Berbürge strürme sich; und ach ein Rend wohres" "Du hast ja noch an deinem Leib verledst das Der zahe Zilz, ein schones Zelb versehls das Mit einem Blick den Werth; werpsände mir Den Balg inder in warmen Sommertagen Psteat man is kelpspekt jon dier. Las mir zur Sicherheit jon dier. Ich will ihn dir bewahren por den Schaben

Was war ju thunk Die Biege brauchte Alee. Um fic aus ihrer Roth berausjuminden, Ließ fie geduldig fich pon ihrem Wuchrer fcbinden, Gab ihm den Balg, gud fatterte Bu Daus Die Juligen fatt. Der Wilter Thin Feron. Bab prenger Bebft Biett Rechmi Babteli ift. Sie barbte fummertidivon Munde Sich jeden Biffen ab, und flef aute Chinde Bum Glaubiget," ihr Pfand ju tofen , bin! " 0 Der Bod Cmit Brillen duf ber Rufe palutit a. Ill Buttelie Beh After of he inte Grafe den 1995 Ibn nicht vermifcht', vermabrte ibn. Und gab ibr'ble hun butb gerfregith Stille Boh einem Batg, ber gung einft mar; gurlitteil Bott! rief Die Riege mit beibrantent Blitt! Sco Babe end feifd mein Rell von Lette geben muffen , 18 1988 1998 Und ihr gebr mit es nan gereiffen, id atres 1 ." Boll Tolber und gang tabl gurud sont alace nets Sept nicht fo hart mit einem armen Affeete: 18 Ibr gabt mir aus Erbainen Alte, 20 70 11 Demir id nicht erhungerte, Gebt lifte nun auch ein Bell, bamit ich nicht erfriere! "Rauf bir benm Rirfchner eins!" erwiederte Der Bor will Rorn , und flief fie por bie Thure. Die Riege gielle mit thef gebengtent Ginti, Und beit serfrebnem Bulg gum bron besadlers bis, Um ibm das ichandliche Betranen

Des Bocks und ihre Roth zu klagen. —
Der weise Adler sprach: Der Bock ersetze dir Dein Fell, und zahle, was du willst, dafür.
Allein dem Eigennuß, der stinkt, zur Strafe, Soll immerhin zum Abschen aller Schafe.
Gestank sein Antheil seyn! — Der Adler winkt.
Und sieh: der Bock ersest — und stinkt.

#### Unterhaltungskalender.

eines jungen Wienerherrchens.

Des Sonntage weid' ich mich an unfern Mo-

Am Montag muß mich Rafperle ergößen. Am Dienstag labt mich's deutsche Schauspiel ein, Am Mittwoch trag' ich nur mein Ohr hineln. Beigt sich am Donnerstag nicht Stuwers \*) Runst, So giebt es wenigstens doch eine Feuersbrunst. Am Freytag kann ich früh die Ochsentheilung sehen: Die wechst' ich Abends dann mit Msembleen. Nur Samstags, ach! ist meine Lust erschöpst, Seitdem man nicht mehr radert, hangt und köpst.

<sup>\*)</sup> Der berühmte Fenerwerter in Bien.

In Georg Forstern untell est at mie inche und ihne der in 
Dglicklichknich! unf bas fivit's helft, hid nieden IE So reichlich Gottes" bester Gryan pholics Bist du's, auf bent ein Thelichen: unster Arthenise Still habbnes Alter wirklicht leden: so Ent.

Und du', o Wolf! bas, tant fo vielenn Gagenigug. Der Erbenfohne hochfes Glad genießtige Ift's mahr, bas du fo frey von allen Marming Der Menfiffelt; nab fo abergläuflich bis.

3war matt man in so beijendem Gewandenis ind. Das Bilb und vor, das deine Fluren Friet, Das mamber fic aus seinem Baterlands hurrid Hinaus, und bin nach deinen Hutten fint.

Allein erlaube mir nur wenig Frugen; die Enist.
The auch mein Mund bich gläcklich praist;
Bielleiche lift auch von der der Spruch fic wagen, g.
Ed fit nicht alles achtes Gald, was gleift.
Hoft

Saft du Pandorens Bichfe bie uns allen Ju der Vernunft Natur, die Mutter, schenkt, Roch nicht so ausgethan, das draus der Qualen Bollichlig Deer um beine Flux fich drangt?

Stad gruben der beite be

Suhufinde mit jenem fpigen himmelestrable Riedminde nicht wie ein Sind? Erfres die witzlich nie mas in der Schale gegit Die hellpinklichte für Jerwischschungen find?

Sind nicht ein Deet von deinen Brüdern Selfount.

13 Part ichteichand micht mannteschaftinge Banf,

13 Par ihre lettern Banmen lacht-und pflangt?

18 Par ihre lettern Banmen lacht-und pflangt?

Ift's nicht ein Raub an beinem eignen Sute, Das dir der Starfere die Schweine nahm' Erhalft du nicht mit deinem eignen Blute Die fremden Stlaven deines Königs jahm

Hort man dich nicht am harten Ruder winfeln, Das du mit faurer Arbeit felbst geschnist? Führst du nicht Tausende nach fremden Infeln, Wo dann ihr Blut — nicht für die Freg heit — sprist?

Sat deine Seele keine Abentheuer Des tollen Aberglaubens ausgeheckt? Sast du nicht Pfaffen, deren Sand den Schlepe Der heil'gen Luge dir ums Auge legt?

Wird nicht durch fie das Weib im Trauerfleide, Das wuthen's um des Mannes Leichnam renn Ein Ungeheu'r, das auch mit fremdem Leide Und fremdem Blute feinem Schatten frohnt

Ernahrest bu nicht einen Schwelgerorden, Der Arbeit und des Ehstands Fesseln has Und der, von dir gehegt, in ganzen Horden Herumzieht, und auf beine Rosten prasi? Sprich, hat die Mode, beren Rarrenfchelle Man fonst in aufgeklarten Bonen trägt, Bu stater Qual erfindsam, wie die Solle, Richt auch dein Land schon mit Tribut belegt?

Muß nicht bein Jungling, ihrem Dienst gu Stren, Sich lachelnd unter tauseub Stichen freu'n, Und muß er nicht bein Sbenbitd gerftoren Ratur! um o etabltisch foon ju fepn?

Sind deine Weiber treu, fprich, find fie minder Auf Pus und Zand als unfere erpicht, Bergeffen fie Pflicht, Shre, Mann und Rinder Ob einer kleinen Glastoralle nicht?

Wohnt Unschuld noch in beiner Madchen Seelen, Ift unbestechbar, rein und keusch ihr Sinn, Und geben sie, was unfre fur Juwelen Berkaufen, nicht für rothe Febern bin?

п

ť!

βĹ

Sind alfo unter beinem himmelftriche, So mild er ift, die Menschen glücklicher, Und drücken dich der Menschheit schwere Flüche, Weil Brod am Baum dir wachst, drum weniger?

D

+

D nein! Wo Renfcen find, ba find auch Abel: Mit ihrer Bahl wachst ihre Kummernis, Und, ach! gleich anfangs waren, laut ber Bibel, Schon ihrer zween zu viel fur's Paradies!—

So dacht' ich, Freund! als ich bein Buchmelefen, Wo ich dieß Bild von b" Cubitt' ich b: Ich war von meiner Luft dabin geniesen, Und liebte - wie vorher - mein Bindeland.

Denn int fein auch einen Storg und Siege freie ellen Coneinenkrang, Lein freie ellen Coneice, auch eitel.

Beipiegelt und denfiff is fr Sich alder en iedem Tehlen? Bezehr fie vicht, so spak als feithe Die ballion den als feithe Ein wunderstuderer beder al and Geschminkt sied is de bestere des Geschminkt gedi is de bestere Geschminkt gedi is de bestere geschminkt gedi is de bestere

8

ülek if, Bilek es

Agin, min ne eige ver generan erigt neuem.

Agin, min ne eige ver yn rein easter in de general 
in , in ,

:(3

:211

Drau Sonne, diesmal trift se's nicht,
n Menn se von meinem Liede
inel Siche nichts, als Schmeichelep, verfpelch
Ich bin des Lobens mube.

Drum bore se: — Trop ihrem Glang
Und Strahlenrock und Sternenkrang,
Trop ihrer goldnen Scheitel,
Ift sie ein Weib — und eitel.

Bespiegelt und begaffelt sie Sich nicht in jedem Teiche ?. Begeht sie nicht, so spat als fruh, Die tollsten Weiberstreiche? Ein wunderschöner Lebenslauf! Beschminkt sieht sie des Worgens auf, Geschminkt geht sie zu Bette, Wie eine Erzkokette. Sie pratendirt, die ganze Welt
Soll sich in sie vergassen;
Sobald ihr's auszustehn gefällt,
Da soll kein Thier mehr schlasen:
Der Hahn muß auf zum Morgengruß,
Sogar die Sonnenblume muß
Den Seladon ihr spielen,
Und stets nach ihr nur schielen.

Sie glaubt, die Bögel übeten
Für sie nur ihre Kehlen,
Und schamt sich nicht, und Schlafenden
Die Frühmusst zu stehlen?
Und können Abends die nicht mehr,
So mussen Frosch' und Grillen her,
Und ihr ein Tutti singen,
Um sie in Schlaf zu bringen.

Much ist sie gar zu sehr erpicht,
Mit ihrem Reis zu prahlen.
Stets soll er und in's Angesicht
Sanz ohne Schleper strahlen;
Schlep'rt ihn ein Sommerwolkchen ein,
So blist und donnert sie darein

Ben bellen Thranenguffen, Bis fie den Soflen's gerriffen.

in the fail of

Da schwimmt nun ihre Majestat
In einem Meer von Glanze,
Und wo sie nur vorübergeht,
Da huldigt Strauch und Pflanze.
Die armen Blumchen dauern mich,
Sie buden bis zur Erde sich,
Rein's darf das Ropfchen beben,
Bis sie sich wegbegeben.

Doch, daß sie niemand drum besieht, ...
Wie ihr die Rungeln lassen,
So pflastert sie sich täglich mit
Demanten und Topassen:
Das treibt sie bis jum Augenweh;
Doch pflegte sie im Neglige
Rur einmal auszugeben;
Wir wurden Wunder sehen.

Dit foonen Mabthen treibt fie gar Ein jammerlich Spettatel: Rimmt fie nur eins vom weiten mahr, Sufch, schüttelt fie die Fackel, a .

und breint die seinste Mickellie Ino ac. So tohlpkoschwarz, das einem grand; Und könnte ste, ich gunde, and arand Sie Breinte ste zur Steher. andC

Doch wissen ihr auch ritterlich no Die Schonen Trop ju bieten, Bind fampsen gegen ihren Stich Mit Facher, Schirm und Huthen:

Drum hat Madam wohl hundertmal

Gewunscht: Sa! daß die Dirnen all Bou Schmalz und Butter waren,

Comes to the sample and the same

Berer, basifie gernifich, trifet jur Schau, gieffifichinoch faberfebenge gine

Dech ihre Rengier, gudd'ge Frau,
Ift sar nicht auszufleben bei gies
Denn, weil fie große Augen bat.

Son meint fie, darf in Keld find Siede Miches unbegestit geschen eine

Man weis grown to be some

Da guett, menn man, im Best und liegt.
Sie durch die Kensterschriften geschlicht Dann mehr im Bette bleiben:
Das thut sie bloß aus Eifersucht:
In Grotten und in Lauben sucht Sie sich hincingustehlen,

und Admorra and

So pfni; Madam, so turids

If wohl fein Weib auf Etden und
In wohl fein Weib auf Etden und
Bou ihr beglasaugt werden?

Bou ihr beglasaugt werden?

Bas hist's, bertröche man sich auch
Selbst in der Mutter Erde Bauch,

Den Balif intspiele gu chaften.

Den Balif intspiele gu chaften.

Sie selbst glebe bod den Prande Mein Sut sollestith Beandlissen und Bos sie ift, ledit held Andrewisseller Sich Auft hindlich fiem Achibel. Ran weiß ja wort Mail Aberale, Warum sie diesen zum Gemaßl Rein so verbuhltes Weib giebt's nicht Im himmel und auf Erden, Befam' herr Mond fein Augenlicht, Er mußte rasend werden. Bis mit den Sternen sie nicht fatt Gebuhlt und liebgeaugelt hat, Eh' pflegt sie ihren Grauen Richt einmal anzuschauen.

Sie kann, so oft es ihr gesällt, beien.
Ein Schnippchen ihm versehen,
Drum trägt er auch vor aller Welt
Zwey Harner zum Entsehen;
Und will der Hahnrey seinem Weib
Zuweilen näher auf den Leib,
So kriegt er finstre Blicke,
Und muß beschämt zurücke.

Sie läßt fich gwar die Königinn
Des Sternenhimmels fcelten; Millein

Mus man genug entgelten: Wuß man genug entgelten: Sie sengt und brennt ja morderlich, Und weiß daben — recht königlich — Für ihre Handvoll Weißen Des Pflügers Haut zu beißen.

Siebt sie die eine Hand und voll,
So nimmt sie mit der andern:
Sie geht ja um mit Kraut und Kohl,
Als wie mit Salamandern.
Mit achter Königspolitik
Verseuget sie oft Stud für Stud,
Die Felder und die Saaten,
Läst Trauben nur gerathen.

Ep, für ein königliches Haupt
Heißt das sich sehr vergessen,
Wenn man von Unterthanen glaubt,
Sie könnten Rohlen fressen.
Nicht war, Frau Rlug, ihr siel nicht ein,
Das man beym allerbesten Wein,
Und einer leeren Tenne
Fein hübsch verhungern könne.

Man nennt mit Recht fie das Modell 1 Bon toniglichen Seiftern,

Die mit dem erften Blide fonell

Ein ganges Weltall meiftern:

Denn auch Madam mit ihrem Licht

Sieht alles — nur sich selber nicht, Und wird an sich die Fleden neu dnoM grack Wohl nimmermehr entorden, ban die das Bohl nimmermehr entorden.

Mus vollen Baden preife.

3ch habe lang ibn pietet bandinden thin nid rade de tad mohrlich wenig que glieben bi nou di fac

Was lang mir auf den Bergen war, and tom band Bull. Inde for bei ber gelengtet granden bei gelengtet g

Denn um für ihren Sonnenfchein

Ihr gar nicht obligirt ju fepn,

Spried ich auf Beite Weitellier in an Bente w. M. i. eine Bente Weitellier in Bente 
Alleiniman weiß ja mobil, es lind

Rur feines Weibes Etrablen.

War nicht jein abeite, es ging tom bang-

Bewiß mir manchem Epenann,

Den Lienterio regardirec.

Wenn nicht fein Noem oridirte

OnA

\$.Q

强力 neant mit Beck n. ens

Bong Hong gichen Eriften,

Di mit demigraten Birte fonell Din genges Weltalt miffern.

Jank meift im mobile hab mist?

and exported high and a mice nicht. Das ich nach Dichterweife un auch fein Alletagegeficht

And pollen Baden preife.

b babe lang ibn obfervirt, Ich aber din nicht in ib mabrlich wenig ausgefpurt Daß ich von ig Bas ibm gebieb gur Ehre Was lang, mir auf 🕽

Und lobensmurdig mare. Taxes fie mir gerud

> Denn um für ihren Conneniment Ibr gar nicht voligirt ju jebn.

a pflegs er, wie ein fleigef Lind, di dairdo Mit feinem Richt ju problen: gringe rufe Aein man weiß ja wohl, es find Rur feines Beibes Strablen.

Bar' nicht fein Weib, es ging ibm bann lewiß wie mandem Chemann,

Den Riemand regardirte, Wenn nicht fein Weib brillirte. Ind glaub' er ja nicht, daß dies Licht
Ind glaub' er ja nicht, daß dies Licht
Ind gleich ein bleich Gesicht,
Und gleichet dann bald einem Stier,
Und wird er von Barbier,
Und wird er von und heller,
Gar einem Suppenteller.

Mit seinem Weib sübrt' er von je

Ein standaloses Leben;

Rann man den Männern in der Sh.

Ein schlechter Bepspiel geben?

Raum kömmt Madam nach Haus, so rennt

Er fort, und geht am Firmament

Die ganze Nacht spapiren,

um sie nicht zu geniren.

Rein Hahnrey noch auf Erden war Go ein publiker Lappe. Oft stedt er seinen Hauptschmuck swar In eine Rebelkappe; lein vergißt er die zu haus, , geht er euch mit hornern aus, Das manchen, die ihn feben,

Die Angen drob vergeben.

d macht Madam ihm dann und wann Zu Haus zu viele Schwänke, 9 geht er, wie so mancher Mann, In der Frau Thetis Schenke, fänft im Mecre seinen Groll, d tommt nicht selten dann sternvoll Zurud vom vollen Glase Mit einer Aupfernase.

en all dem Hauskreuz sucht er toch
Stets Herzen zu erweichen,
nd ist nebst allem diesem noch
Ein Auppler ohne gleichen:
rhalt dem liebenden Gezücht
ep dunkler Nacht so lang das Licht,
Bis oft die guten Lappen
Aus Inbrunst sich verschnappen,

Und diefer Liebeshehleren Seheimer Liebsgeschichtchen Berdankt er manche Reimeren, Und manches Lobgedichtchen: Allein bey mir trägt's ihm nichts ein; Denn auch ohn' allen Hörnerschein Berstehen unfre Schönen Sich gut genug auf's Krönen.

#### Un den Magen.

Brofindchtigster ber irdischen Despoten, Eprann, vor welchem man n Galla nur gebraten und gesotten; Sich prafentiren kann!

ni bift - und dies macht unfern Großen Chre - Ihr mahres Chenbild; benn du entvollerft Lander, Fluffe, Meere, Damit bein Solund fich fullt:

Umdetig, wie des meifen Schöpfers Werde, Ift steis dein Machtgeboth; enn was nur efbar ift auf dieser Erde, Berwandelst du in Koth.

s ift tein Fleckchen unter allen Jonen, Das dir nicht ginsbar ift: u bift es, der ben Schweiß von Millionen Gefcaft'ger Sanden frift.

- Ein heer geubter Morder, Spieffer, Burger Saltft du dir fur und fur; Je murber die nun beigen deine Burger, Je beffer schmedt es dir.
- Du bift ber Gott, ben alle Bolfer lieben, Den alles venerirt
- Rur unter dir ift wie es ficht geschrieben Ein Schafftall und ein Birt.
- Dir dienet alles Juden, Beiden, Chriften -
- Du bift's allein, der weder Atheiften, Roch Glaubenszweifter gablt.
- Dir zollen Berg und Thal und Wief' und Triften So manches Opferthier,
- Und hunderttaufend Wohlgeruche Buften Aus jedem Schorftein dir.
- In jedem Saufe baut man ungefordert Dir einen Altar auf,
- Und täglich zweymahl, wo nicht ofter, lodert Die Opjerflamme drauf.

- d Priesterinnen mit schneeweißen Schurzen, Sonst Rochinnen genannt, muben fich, das Opfer dir zu wurzen, Das ihre Kunst erfand.
- ich will man dich, der Allmacht Stellvertreter, In beinem Glanze ican'n, mus man dich, wie unfre Erdengotter, Betrachten im Berdqu'n.
- t flieht vor dir, wie ein geschreckter Safe, Selbst die Philosophie: um so viel Luft, als eine Seifenblase Enthalt, verscheuchet sie.
- ir huldigt felbst bas eble Gottheltstheilchen, Das uns im Louf logirt, o bald dich nur in deinem Amt ein Weilchen Das mindeste genirt.
- b, bu gebeutst dem machtigsten der Triebe: Denn auf bein Machtgeboth ergift der Seladon auch seine Liebe, Und herzet ein Stud Brod.

- Die Menfcheit felbft verstummt ob deiner Stimme-Wenn oft dein Born erwacht, Und Menschen dann in seinem hochsten Grimme Bu Kanibalen macht.
- Doch Riemand war aus allen, so bir bienen, Dein Scepter je so schwer, Als den Poeten: drum befang von ihnen Auch feiner dich bisher.
- Auch ich will dir dies Lied nicht bedigiren, Weil deine Majestat Bekanntlich nichts geruhet zu goutiren, Was nicht für hunger geht.

# Un die Langeweile.

Unsterbliche, geliebte Schone,
Bry deren Lob ich ist schon gabne,
Dich preise heute mein Gesang:
Was und kein Aesculap kann geben,
Gibst du und; denn du machst das Leben
Und bis zum Ueberdruffe lang.

In deinem Arm allein verweilet
Die Gottinn, die so schnell sonst ellet,
Die goldne, ach! so ftucht'ge Zeit:
Und wenn du auch im Himmel wohnest.
Und dort die Sterblichen belohnest,
Wie freun wir uns der Ewigfeit!

Du lehrst des Lebens uns genießen, Bu deinen bleybeschwerten Fussen Gähnt seufzend eine halbe Welt: Die göttlichste aus allen Saben, Die Rube, kann Gott selbst nicht haben, Wenn er sie nicht durch dich erhält. Man nennt mit Recht fie das Modell Bon toniglichen Seiftern,

Die mit bem erften Blide fonell

Ein ganges Weltall meiftern:

Denn auch Madam mit ihrem Licht

Sieht alles — nur sich selber nicht, Und wird an sich die Fleden new drasse rra Wohl nimmermehr entbeden, ban die das Lakzenalls niel dunkung

Mus pollen Baden preife.

Ich faber bin nicht undankbar, 1936 ndi gnal sdach der gebeichtet.

Daß ich von ihr gebeichtet, gebeic

Denn um fur ihren Sonnenfdein Ihr gar nicht obligirt ju fenn .

Sapfleb ich ant bein Boble in bei and and bein und gelein man weiß ja mabt, es fiele

Rur feines Weibes Ctrablen.

28dr' nicht pein abgeb, es ging ihm baben. Gemif mie manchem cheinann,

Den Litem in regariseut,

Penn nicht fein Noem orieitie

211.

nd o! die Großen diefer Erbe, Bas hatten fle wohl für Beschwerde, Warft du's nicht, was fie manchmabl qualt?

on dir begeistert, weist die Schone em Stuper ihre weißen Jahne, Und gahnet ihn ekstatisch an: u hullt dich in die reichten Rleider, id nur zu oft trifft man dich, leider! Auf schonen Madchenlippen an.

n beine Freundinn Beit gu tobtent rfand man gwar in großen Stabten

Spettatel, Feuerwert und Spiel, Uein man gahnet ben Raketten, ep Frauerspielen, Operetten, So wie beym Lomber und Quadrill.

eweist ju meiner Leper Glücke Sich deine große Macht an mir: enn dieses Loblied, das ich singe, nd das ich dir jum Opfer beinge, Sing' ich aus langer Weile die. Und glaub' er ja nicht, daß dies Licht Ihn so besonders kleide; Er hat darin ein bleich Gesicht, Als war's gemahlt mit Kreide, Und gleichet dann bald einem Stier, Bald einem Becken vom Barbier, Und wird er voll und heller, Gar einem Suppenteller.

Mit seinem Weib führt' er von je
Ein standaloses Leben;
Kann man den Männern in der Ch'
Ein schlechter Benspiel geben?
Kaum kömmt Madam nach Haus, so rennt
Er fort, und geht am Firmament
Die ganze Nacht spapiren,
Um sie nicht zu geniren.

Rein Hahnrey noch auf Erden war So ein publiker Lappe. Oft stedt er seinen Hauptschmuck zwar In eine Rebelkappe;

nisME

Allein vergist er die zu Haus, So geht er euch mit Hörnern aus, Das manchen, die ihn seben, Die Augen drob vergeben.

Und macht Madam ihm dann und wann Zu Haus zu viele Schwänke, So geht er, wie so mancher Mann, In der Frau Thetis Schenke, Erfänst im Mecre seinen Groll, Und kömmt nicht selten dann sternvoll Zurud vom vollen Glase Mit einer Kupfernase.

Ben all dem Hauskreuz sucht er toch
Stets Herzen zu erweichen,
Und ist nebst allem diesem noch
Ein Auppler ohne gleichen:
Er halt dem liebenden Gezücht
Ben dunkler Nacht so lang das Licht,
Bis oft die guten Lappen
Aus Inbrunst sich verschnappen,

Und diefer Liebeshehleren Geheimer Liebsgeschichtchen Berdankt er manche Reimeren, Und manches Lobgedichtchen: Allein ben mir trägt's ihm nichts ein; Denn auch ohn' allen hörnerschein Berstehen unfre Schönen Sich gut genug auf's Krönen.

#### Un den Magen.

- Frofindchtigster ber irdischen Despoten, Eprann, vor welchem man En Galla nur gebraten und gesotten, Sich prafentiren kann!
- Du bift und dies macht unfern Großen Chre Ihr mahres Chenbild; Denn du entvollerst Lander, Fluffe, Meere, Damit bein Schlund sich fullt:
- Allmächtig, wie des meisen Schöpfers Werde, Ift stets dein Machtgeboth; Denn was nur efbar ift auf dieser Erde, Berwandelst du in Koth.
- Das dir nicht zinebar ift: Du bift es, ber ben Schweiß von Millionen Gefcaft'ger Sanden frift.

- Ein heer geubter Morder, Spiesser, Burger Saltst du dir fur und fur; Je murber die nun beigen deine Burger, Je beffer schmedt es dir.
- Du bift ber Gott, ben alle Bolfer lieben, Den alles venerirt
- Rur unter dir ift wie es fieht geschrieben Ein Schafftall und ein Birt.
- Dir dienet alles Juden, Beiben, Christen -
- Du bift's allein, der weder Atheiften, Roch Glaubenezweifter gablt.
- Dir zollen Berg und Thal und Wief' und Triften So manches Opferthier, Und hunderttaufend Wohlgeruche buften Aus jedem Schorstein dir.
- In jedem Saufe baut man ungefordert Dir einen Altar auf, Und täglich zweymahl, wo nicht öfter, lodert Die Opferstamme drauf.

**e**nii

- Und Priefterinnen mit ichneeweißen Schurzen, Sonft Rochinnen genannt,
- Bemuben fich, das Opfer dir zu murgen, Das ihre Runft erfand.
- Doch will man dich, der Allmacht Stellvertreter, In beinem Glanze ican'n,
- So muß man bich, wie unfre Erbengotter, Betrachten im Berbau'n.
- Da flieht vor dir, wie ein geschreckter Safe, Selbst die Philosophie:
- Raum fo viel Luft, als eine Seifenblafe Enthalt, verscheuchet fie.
- Dir hulbigt felbst bas eble Gottheitstheilchen, Das uns im Lopf logirt,
- So bald dich nur in deinem Amt ein Weilchen Das mindeste genirt.
- 34, du gebeutst bem machtigsten ber Triebe:
  Denn auf bein Machtgeboth
  Bergift der Seladon auch seine Liebe,
  Und herzet ein Stud Brod.

Die Menschheit felbft verstummt ob beiner Stimme, Wenn oft bein Born erwacht, Und Menschen bann in seinem bochsten Grimme Bu Kanibalen macht.

Doch Riemand war aus allen, so bir bienen.
Dein Scepter je so schwer,
Mis den Poeten: drum befang von ihnen
Auch teiner dich bisher.

Auch ich will dir dies Lied nicht bedigiren, Weil deine Majestat Bekanntlich nichts geruhet zu goutiren, Was nicht für Hunger geht.

## Un die Langeweile.

Unsterbliche, geliebte Schone, Bry deren Lob ich ist schon gabne, Dich preise heute mein Gesang: Was und kein Aesculap kann geben, Sibst du und; denu du machst das Leben Und bis zum Ueberdruffe lang.

In deinem Arm allein verweilet Die Gottinn, die so schnell sonst eilet, Die goldne, ach! so flucht'ge Beit: Und wenn du auch im himmel wohnest. Und dort die Sterblichen belohnest, Wie freun wir und der Ewigkeit!

Du lehrst des Lebens uns genießen,
Bu deinen blepbeschmerten Buffen
Gahnt seufzend eine halbe Welt:
Die gottlichste aus allen Gaben,
Die Rube, kann Gott selbst nicht haben,
Wenn er sie nicht durch dich erbalt.

Du lehrst Sultane Bilder schnigen, Die Damen ihre Jungen spigen, Und auf des Nächsten Leumund schmähn: Ja, deine schönen Siegstrophäen Kann man in allen Affembleen An hundert offnen Mäulern sehn.

Der Monch auf seinem harten Brette, Der Abt auf seinem Pflaumenbette Umarmen gleich indennstig dich, Und manche Prediger ereisern Auf unsern Kanzeln bis zum Geisern Allein für deine Spre sich.

Du thronst auf großen Folianten: Ein ungeheures Herr Pedanten Steht immerdar in deinem Sold, Und ach, du lieber Gott! was thaten Romanenschreiber und Poeten, Wärst du nicht auch den Schluckern hold

Du wohnft in prachtigen Valaften, Du prafibirft bep allen Zeften, Die man an Farftenbofen balt, Und o! die Großen dieser Erbe, Was hatten fle wohl für Beschwerde, Warst du's nicht, was sie manchmahl qualt?

Bon dir begeiftert, weift die Schone Dem Stuper ihre weißen Bahne, Und gabnet ihn efftatisch an: Du hullt dich in die reichten Rleider, Und nur zu oft trifft man dich, leider! Auf schonen Madchenlippen an.

Um beine Freundinn Zeit zu tödten Erfand man zwar in großen Städten Spektakel, Feuerwerk und Spiel, Allein man gahnet ben Raketten, Ben Trauerspielen, Operetten, So wie benm Lomber und Quadrill,

Sa felbst in diesem Augenblicke Beweist zu meiner Leper Glucke Sich deine große Macht an mir: Denn dieses Loblied, das ich singe, Und das ich dir zum Opfer bringe, Sing' ich aus langer Weile dir.

#### Un den Wind

Er, pleno Titulo, Regent Von unfrer Atmosphare! Macht wahrlich seinem Acgiment Am himmel wenig Shre. Drum, herr Spavento! bor' er micht: Frisch von der Leber weg will ich Ihm für sein tolles Wesen Ist die Leviten lesen.

Er ist ein wahrer Erztprann:
Es buckt in seinem Reiche
Vor ihm sich jeder Unterthan,
Sey's Graschen oder Eiche:
Ja, wenn's ihm einfallt, muffen gar
Mit augenscheinlicher Gefahr,
Trop ihrem steifen Rucken,
Sich Thurm und Schornstein bucken.

Und ziehet er als Feind heran In einem Donnerwetter, So kündigt er den Krieg uns an, Wie unfre Erdengötter; Da nimmt er bepde Backen voll, Und streut, als war' er noch so toll, Bon Rechten, die nichts taugen, Brav Staub uns in die Augen.

Er pflegt hienieden weit und breit In alles sich zu mischen, Und sucht, wie seine Heiligkeit, Im Trüben nur zu sischen; Und ist dann die Konsusion Recht groß, so macht er sich davon, Und läßt die Welt in Kriegen, Die er erst anbließ, liegen.

Es foll nach feinem Sigenfinn Sienieden alles geben; Wir Menfchen follen nur, wohin Es ihm beliebt, uns dreben; Allein wir kehren feinem Grimm Den Rucken zu, und zeigen ihm (Mag er auch noch fo rafen) Wohin er uns foll blafen.

Er handbabt die Gerechtigkeit
Just so wie manche Richter:
Statt daß er Wolken oft zerstreut,
Macht er sie nur noch dichter:
Die kleinen Lichter blast er aus,
Die großen aber, die uns haus
Und hof verheeren konnen,
Macht er noch starker brennen,

Von feiner Raubsucht hat man aus Manch greuliches Exempe::
Er fegt oft Nachts mit seinem Haus Rein Kirchen aus und Tempel;
Drum haben auch die Menschen ihn Verdammt, daß er muß Schiffe ziehn,
Ja, Mores ihn zu lehren,
Läft man ihn Gassen kehren.

Un Sitten und Manier ift er Ein wahrer Engellander:

Denn, wenn's ihm einfallt, geht er her, Zerreist uns die Gewander, Wirft uns mit Schlossen, pfeift uns aus, Als wenn die Welt, dieß Narrenhaus, Nur ein Theater ware, Und wir für ihn Afteure.

Und wird nicht gleich ihm aufgethan,
So macht er ein Getümmel,
Schlägt uns an Thur und Zeuster an,
Und poltert wie ein Lümmel,
Läßt teine Fahne ungetrillt,
Und machet jeden Aushängschild,
Sey's Raiser oder Engel,
Su einem Galgenschwengel.

Auch wollen ihn, er geiler Bod,
Die Maden gar nicht loben:
Es ist ja fast kein Unterrod,
Den er nicht aufgehoben:
Seht das nicht an, so legt er sich
Auf sie, und weiß dann meisterlish,
Tros allem Protestiren,
Sie abzumodelliren,

erpise

Nichts ist ihm, wenn er faust und braust,
Auf Erden zu vergleichen:
Allein am allerärgsten haust
Er noch in unfern Bauchen:
Da brumt und keift und zwickt und qualt
Er uns, so lang es ihm gefällt,
Und neckt dann durch sein Blasen
Gogar noch unfre Nasen.

Milein da fing' ich armer Rarr,
Mich athemlos und mude:
Und er blast fort, und brummt wohl gar
Den Baß zu meinem Liede,
Drum Punctum! und kein Wörtchen mehr;
Denn alle die Moral, mit der
Man ihm kommt angestochen,
Ist in den Wind gesprochen.

## Un ben Teufel.

Man will dir, Armer y jest den Abschied geben, Und leugnet deiner Mncht;

Man führt ben Sag ein teufellofes Leben. : :

Dir geht's, wie einem Konig auf ber Buhne, ... Man fpottet beiner feit.

Seit Inhren ichon ichreibt wiber bich die: fuhnd. Berlinerbibliothet.

Du gleichst dem Lowen, den in lesten Bugen ... Sogar ber Giel folug.

BoB

| Doct M   | Dei Nelleren afterumo antibilitation |      |
|----------|--------------------------------------|------|
| Đođ      | hie Konfehrenz Dam 🐰 c               | -    |
| Wir babi | en: Afber! nochizoniclosGründe 😤     | غو د |
| Vơn      | beiner Weiftengroß pigent ibit.      |      |

Doch fieht man fie dus nun gen.
In mannlichen mit weiblichen Gestaltem ing.
Auf der Redouterspun.

Ind forest bu gleich die fromme Damoniumus
In schwarzer Liveren;
Co thinket du Itaaben doch aftenoch in ihn Bimmer
Als Laufer und Laten Ingeles in ihn Zwar

Imar laffeft bu, gleich allen bofen Geiftern, Richt mehr Geftant jum hobn; Doch viecht man bich in unfern fleinern Meiftern Auf funfig Schritte ichen.

Dein hornerdiabem bat, wie ich bore, Bwar noch tein Menfch gefehn; Doch unfre Manner rechnen fich's jur Chre In diefem Schmud ju gebn.

Du gebft nicht mehr, um Jangen ju verstriden, Als Weib ju ihnen bin; Doch führft bu jest, fie fichrer zu beraden, In eine Rupplerinn.

Der schwarze Bolt, ber oft zu Lufgelagen Go manche Heze trug, Ift abgeschafft, doch gibts in unseen Lagen Noch grave Bolte gnug.

Bud Spiegeln gudt, die Schönen ju beftrafen, Zwar ist kein Satan mehr; Doch find gar viele, die fich drinn begaffen, Noch hählicher, als er.

erfer Ebeil.

- Du magft bich gran, nicht mehr in Menichenleiber, Geit Gafner dir gebrobt;
- Allein du fahrft noch ftete in unfre Beiber, Und qualeft une igu tobt.
- Du unterschiebst bem faum entbundnen Beibe Bwar nun nicht mehr ein Rind,
- Doch fieht man Rinder, die im Mutterleibe Schon unterschoben find.
- Bu Roblen wird bas Gelb, wenn Filge ferben, Richt mehr auf bein Geheiß;
- Doch machif bu & in ben Sanden ihrer Erben Roch immer glubend beiß.
- Du tommet awar, wenn man bich exorgifiret, ... Richt mehr, und bleibft in Rub;
- Doch machen's Schuldner, wenn man fie citiret, Gerade fo, wie bu.
- Man sieht dich zwar nicht Seelenhandel treiben, Richt Pakte machen mehr;
  - Allein Berschwender ohne Zahl verfchreiben Sich nun dem Bucherer.

3war muetert bu die gemen Menichen feiter Mit Lift, Gewalt lind Lylug in C.

Richt mehr, wie vor; allein bie Rarten qualen Ginander felbft genug.

Und Braucht man gleich ist keine Lukaszettel, Roch Amullette mehr, "

Co ruffint und boch ben icon vergefilen Bettel Ein Pater gaft fibit febr.

und bebt affet bief nicht feben Sweifel " " " \*

So ffehr man ja noch taglich vielt Teufet' In menfchlicher Geffalt.

ានបញ្ជាក់សម្បីស្លាន សមាធ្វើអូវស្រ **ស្លែស្** ស្លានវិទី២២២១១៤

on an early out of the most tribing Crace and

money tenang mes in a tengga, mpyani mp

THE ALPHANIE CALL GOVERNMENT OF A SALE

Bor dernichter inschtiebensid all Heißt ia nur für's Auge leben; Reines, unverdorbnes Blut Gibt nicht Schirm und Connenbur,

> Und der Jungfernnaffic wat , Wie die Jungfran , sonft wicht zer , Unfre lodern Jungaciell a

entsche Jangten nachten berginden gaben Genter Beiter und berginder berginden dette Bert milligeneriel ich leiten Mangelleneriel ich leiten Mangelleneren gent Geben,

Anderdings fille ihr Gerenstille Anter Granden Wenderditte, alt und zimme Crant den deutschen dem Empflichen bewestellen dem Empflichen bewestellen dem Empflichen bewestellen dem Empflichen

Grüßt mar ich ner, den Köffen. Bester war einknichtnischik aler Golltischuk

Seilte nie nach init inhertanb gro daufe and init. - Stuper muffen Dabchen gollen,

Die gebufft Africken wöllen gebufft Aff iffice wollen Gerbeitlich ber den Gind bind Buit den Bondenickel Gendenickelbeitelbeite bla rem idem ihren Reile Zungenreverengen

Wurden der ingrüffteschafte eisten gaß. Diesen dart marzüfftennew die inglichtenne bart marzüfftennew die in bart marzüfftennew Die une.

Bor deriffenitischuftstiffichungis isse heißt ja nur fur's Auge leben: Reines, unverdorbnes Blut Gibt nicht Schirm und Sonnenhut,

Und der Jungfernname war, Wie die Jungfrau, sonst nicht rar: Unste lodern Junggesellen Rachten Jungsern — zu Mamsellen Und sie gaben Jungsernstum (Ind 1818 1911251): resud Bur Mamsellentitel bill. Und 1818 1911251): resud nordel dun gnas mi twor dan

Trautes Ridengraffe auch Gritt war ?? War der Madden Gnuggebot ile auf in die in? Statt den deutschen Sanzenspillstupil die die die Grüßt man iso mit den Füssen, Besser war einst kabilitätigelig deilitigelige deilitigelige man den Mund als mie beine Franklichen genacht ein eilit.

Was man liebten bief im Mu iffides vie Rach der deutschen Weife dun; in den iffides vie Racheiteb und in ihr iffides vie Bendentitel Excellengen alle adam idem idem illus. Beile Bungenveverengen, Wurden baufchefe Spracheitel beide gab ab Bugen darf man ich zum der Mathurid Dange ander nach ich zum der Mathurid Dange.

Unschuld, bolde Schncfteligiet.
Salt sonft mehr alle Artigfeit; 11
Jungen mit den Bliden ichten ibn 1
Und vor Botten nicht errothen in an individe Seift ist artig — schüchtern thun

Schamerrothen durft' allein Deutscher Madchen Liebreis senn. Dirnen, die mit Schande prangen, Mahlen Scham sich auf die Wangen; Mahlet, Dirnen, das Gesicht, Sparet das Errothen nicht!

Deutschem Bergen, deutschem Blut, Waren deutsche Madchen gut; Bmitterarten, Moveluffen, Die nach allen Dirnen gaffen, Frech von Auge, frech von Hand, Schänden Mad ben und ihr Lund.

Deutsche Liebe, warm und rein, Nahm ein deutsches Madchen ein; Honigwortchen, Händelecken Sind der Angel suffer Geden, So ein suffandirten Wicht unlas Frent' ein deutsches Maden nicht.

Seilig war bet Rittelicaft Deutscher Madden Jungfruuschaft'; Schwache, geile Lotterbubchen Raschen nun ben sedem Liebden; Detterbubchen, weiß und roth, Sind der Maddenunschuld Tod.

Gutem Leumund, rein wie Gold, Waren deutsche Modden hold; Alle Welt kennt ist die Schwäger Von des Liebchens Hörnerträger; Bose Sage, Spott und Schmach Folgt ber Braut in's Chbett nach,

Vatershaus und Raterefeld War der deutschen Madden Welt; Uffembleen, Promenaden, Standchenlust und Serenaden, Reuer Zeiten loser Land, Fremd im deutschen' Vaterland.

Sausgerath und Minthichaft war Maddengrbeit Jahr für Jahry 1. Mit der Mobe Puppsehispenich ist Maligner von ift Matignerichen Bausprofit und Zeit verlieben genengenen Kangpuspipuschiem wochlessen wieder als rechtlich ficht fing

Bibel und Gestrichtuch ich nichdom regere Jebes deutsche Madden baß;
Sang = und Aifelbuch verdiengen bija sie dus Frapenbüchlein - Sittenfalangen bija sie dus Suffer Wis nichaftenfalangen bija sie dus Suffer Wis nichaftenfalangen bija sie ban idt thom Liseln Maddenunschuld kolleis valle ine dult

Armen Lindern gab in Moth noll fin ilk Jedes gute Madden Brob pi ides ich ihole Dafür masten ihre Peschen Madden nun mit Buderplagen. Hunde fressen Buckerbrod, Arme Linder leiben Both.

Ritterlieder, keusch und rein, Schauerlich ben'm Mondenschein, Flossen sanst aus Madchenkehlen; Banglich ward's den lieben Seelen, Und manch susser Geuszer drang Sich herauf in ihren Sang, Der fertigste Topfer eins breben kann,
Und drücken', damit man den Bater nickt
Berkenn', ihm die Finger ins Angesicht,
Und stellen's zur Schau. — Da läuft und gafft,
Was Augen und Füsse hat, spottet und klast,
Schilt, tabelt und tobt, klatscht, pfeiset und schmäht,
Läßt eine Stunde sich narren — und geht.
Das Autorlein aber schlägt, mit dem Lohn
Im Sacke, sein Schnippchen — und schleicht davon.
Hierans erwächst nun von selbst ein gar
Erbaulich Problemchen, das lautet: Wer was
Von bezien Theilen der grössere Narr? —
Wag' es ja keiner zu resolviren,
Er möhte sein Wischen Verstand riskiren.

Doch ihr, schreibeseligen Angben, Last ruch nicht storen in euter Ruch, Schont eurer Hande nicht, schreibet zu! Ihr werdet hier immer Leser haben. Ihr habt ja ein englisches Publikum, Es läßt sich prellen und lobt euch drum. Denkt euch, ihr lebes in jenem Land, Wo man einst Diebe und Bentelschneider Des Wipes wegen noch lobenswerth sand;

## Gegenftud ju Burgers Lied;

herr Bachus ift ein braver Mann, u. f. m.

Serr Bachus ift einischlichter Mann, Ein fcmne'ger grober Bengel, Und herr Apoll, der Leyermann, Ift gegen ihn ein Engel.

Smar weiß ber Saufbold anfibem Zag.
Sar nuchtig fich zu bruften.,
Und thut, als wenn von feinem Raf Wir alle leben mußten.

Allein gudt mannin's Fasibinein, Auf dem der Prablem reitet; So ift's nur faurer Apfelwein, Mit hefen zubereitet.

Doch fist er brauf, wie angepicht, Mit immer vollem Glafe, Didmanftig, Bausback im Geficht, Rubinen auf der Rafe. Und wied ber Dunmide ihm gu flein, So legt er, wie von Sinnen, Sich unter'n Schlauch, und lagt ben Wein Sich in die Gurgel rinnen.

Bey Elifie-larmt und chinent und fingt ... Herr Bachus, wie von Sinnen, ... Und läßt wohl gar soft, waster trinkt, ... Bor allen Leuten einnen.

Im Rausch zerkrümmert und zerpufft
Er Schissel, Glas und Leller;
Drum schniff, man auch den groben Schuft et C.
Bu Rutschern in den Keller.

Rur pflegt er jest noch bann und wann In Kloster ju gerathen, Und spielt, mit Seide angethan, Den trunkenen Pralaten.

Bor Zeiten lief er gar ohn' Semd' Herum auf allen Straffen, Und ließ die Madden unverschams Errothen und erblaffen. Daben ist er nach diem Brand und er auf palen Baben ift er nach diem Brand und Gebre Gebrechter und beitelber bei bei bei ben ben beitelber beitelber bei noch und fost und kiebtles weiselber beitelber bei noch und beitelber bei elber bei elber bei beitelber bei beitelber beitelber bei elber bei beitelber beitelber bei beitelber beitelber beitelber bei beitelber 
Dagegen Weif'sad wunderfite der noffen noch neben us Bu fareffiten Aleiner Aleinen gut auf wird wie einer fat wie bereite bereicht (die neuend bie der Bich alle Dig felieben ein eine gang bei beit bein ein fielle ein ein bei beite bei beite bei beite bet beite bet

An den Toiletten, inestennation Michael aus aus aus Bey Seifenden un Aberell 1811 aus aussera Dass Bey Seifenden un Aberell 1811 aus aussera Dass Bereichten beitelbeiten bei der Erbeiten beitelbeiten bei der Erbeiten bei beitelbeiten bei der Erbeiten beitelbeiten beitelbeiten beitelbeiten beitelbeiten beitelbeiten bei bei bei beitelbeiten beitelbeiten beitelbeiten beitelbeiten bei beitelbeiten beitelbeitelbeiten beitelbeiten beitelbeitelbeitelbeiten beitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelb

Da mag herr <del>Badus immerhin</del> Die großen Brüder schelten, Apollo hat es mehr Gewinn, Bep Mabchen was ju gelten, rleger, die sonst, wie Ranibalen,
m Antorgehirne sich masteten,
elassen sich ich masteten,
d lernen endlich erkennen, daß man
n Menschenhandarbeit auch leben kann.
er lehrte sie das? Wer entwöhnte sie
im Menschengehirne? — Wer anders, als die,
e, satt des Greuels, menschlicher dachten,
d'statt des Gehirns ihnen Handarbeit brachten?
nyd stolz, ihr Herr'n, die ihr das gethau!
r werdet unvergeßlich bleiben,
ie Menschheit wird euch obenan
ihre geheiligten Jahrbücher schreiben;
ich denken bereits an euern Lohn
ie Ephemeriden der Menschheit schon,

Und dann erft ber Rugen, ben eure Schriften i ber gefammten Wienerwelt stiften! — urch euch fommt Licht in's Bolt: denn was the

ringt bis in die Adf' und Gewurgframerbuden, ie Magd, die fonft nur Kaffeebohnen reibt, dmagt nun von Reformen der Christen und Juden: ud weiß auf ein Saar, was jeder Zweig im Staate.

## Stuperlied.

Narrchen fen nicht fprobe, Romm, und fuffe mich! Junger, warft du blode, & Aelter, zierft bu bich.

Wiffe, nur ein Weilchen Sind die Radchen ichen, Wuffen, wie die Beilchen, Welten und vergebn.

Jest nur find, wie Seide, Deine Sandchen weich; Aber bald find bepde Deinem Handschuß gleich: al

Jest nur zeigt dein Schmunzeln. Holde Grübchen mir: Bald umziehen Runzeln Mund und Wange dir. Ist nur, kleines Adrechen, Ift dein Bufen voll, Und in wenig Jahrchen Ift er schlapp und hoht.

3st nur fieht bein Leibchen Birtelformig aus; Bift du einst ein Weibchen, Wird ein Vierect brans.

Deine Augen funkeln
Iht nur, weißt du'bas:
Wiffe, bald verdunkeln
Sie, wie trubes Glas.

Jio gib, und labe Freundlich jeden Gaft, Spare nicht dein Sabe, Bis bu nichts mehr haft. Ruffe, weil bein Minichen Roth und tuflich ift; Bent', es tommt ein Stunden, Wo bir's Riemand tifft. Lobe unde Creffgebrifft: a. I. 3. auf die familichen neuescheiche fine fine fine die familichen neuesche fichreihalestigen Wienerschaften der

- - - Ridiculum acri

Heratius.

In einer Stadt, es ift ein narrisch Ding, 200 man, um fich ju biftinguiren, Buweilen lieber auf allen Bieren, Dder mohl gar auf den Ropfen gieng; (Wovon gwar das Lette gu diefer Brift Bobl angieng, weil um manche Babe, Die derb and voll ift, weit mehr Schade, Mls um die hohlen Ropfchen ift.) In diefer Stadt wird nun viel gelefen, Roch mehr geschrieben von all dem Wefen Der olim geehrten Pfaffbeit; anbey Bon Stubenmadchen und ihren Roden, Bon Sandlung, Finang und Polizep, Bon Raufmannebienern und ihren Gaden, der Theile xox Bon Frameint, Frauen und ihren Geden . . Bon Schneiderh , Denfionen und Leichen Bon Dienern, bie ihren Berren gleichenn. Bon Thièren mit langen und furgen Ohren. Bon Advotaten und Profesioren. Bon Bruberichaften und Rofenfrangen; Bon Rabnen; die ju viel fimmern und glauten. Bon Badern , Raufleuten , Madlern und Juden, Bon Ablagframern und ihren Buden; Won Besuiten und ihren Rabalen, " Bon Saft und Pochlin und Ergthurmfnopfen. Won Monchen und ihren boblen Ropfen. Bom Papften und feinen fconen Suffen . Bon Damen, die gern den Pantoffel tuffen. Und weiß der himmel wovon noch! - Rurgum Da ift fein Pubendum, noch Cfambalum, Das nicht ein ruftiger Reberbelb Samt feiner Perfon auf den Pranger ftellt. Das macht, die allzeitfertigen Beren Die mochten nun einmal auch gar zu gern Erfahren, wie der gaffenben Welt Ein Rindlein aus ihren Sanden gefällt. Drum drebn fie ihr Puppchen geschwinder, bann Der fertigste Topfer eins dreifen tann,
Und drücken', damit man den Bater nicht
Verkenn', ihm die Finger ins Angesicht,
Und stellen's zur Schau. — Da läuft und gafft,
Was Augen und Füsse hat, spottet und klast,
Schilt, tabelt und tobt, klatscht, pfeiset und schmäht,
Läßt eine Stunde sich narren — und geht.
Das Autorlein aber schlägt, mit dem Lohn
Im Sade, sein Schnippchen — und schleicht davon.
Hierans erwächst nun von selbst ein gar
Erbaulich Problemchen, das lautet: Wer was
Won beyden Theilen der grössere Rarr? —
Wag' es ja keiner zu resolviren,
Er möchte sein Bischen Verstand riskiren.

Doch ihr, schreibeseligen Anaben, Last ruch nicht stören in eurer Ruch, Schont eurer Hande nicht, schreibet zu! Ihr werdet hier immer Leser haben. Ihr habt ja ein englisches Publikum, Es kast sich pressen und lobt euch drum. Denkt euch, ihr lebet in jenem Land, Wo man einst Diebe und Bentelschneider Des Wisses wegen noch lobenswerth sand, Zwar ist das Privilegium leider Bey und nicht mehr im Gange, dafür Erlaubt euch das Recht ist, jedem Herren, Der's selbst so will, die Ficken zu leeren; Und will er Ersas, so gebt ihm dafür Den eisernen Rechtsspruch: Volenti non sit Injuria, und er wird sich damit In utroque Foro bescheiden lassen.

Doch man muß leben und leben laffen, Und driftlich thun! — Richt wahr, ihr Herr'n, So goldene Sprückelchen bort ihr gern? — Nun gut! so legt denn eine Weile Die Federn weg, und hort mir in Ruh, Als eurem handsesten Lobredner zu.

Man weiß, seit jener Chrenfaule Der Lais, daß auch von Megen der Staat Gar manchen beträchtlichen Bortheil bat. Die Sach' ist erweislich; jum Bepfpiel, so fliest Der goldene Regen, der oft in Strömen Aus Mannerhanden in ihren Schoos sich ergiest, Viel sicherer wieder in kleineren Strömen Als wenn er sich inner ben heiligen Dammen. Der Albster sammelt, und unberührt,

Bum siehenden, saulen Sumpse wird.

Für's zwepte schütt so ein Benusmädchen
Die Tugend junger ehrlicher Mädchen

Bar sehr, indem sie — selbst längs verführt —
Der bosen Männerlust Ableiter wird.

Bum dritten süllt so ein Mädchen den Beutel
Der Nerzte, und lehrt die liebe Jugend gar früh
Mit Salomon rusen: O wie
Ist unterm Monde doch alles so eitel!

Rach dieser tuchtigen Apologie Der Madchen, die sonst für ihre Sunden So selten einen Lobredner finden, Soll's, dacht' ich, nun eben kein herenwerk senn, Für euch auch, ihr herren Autorlein, Die panegyrische Trommel zu rühren, Um eurer Sache das Wort zu führen.

Drum bor, o Wien! mit bepben Ohren, Der zahlreiche Orden deiner Autoren Ift, feit man Ganf' und Papiermublen hat, Der wichtigfte, nuglichfte Sweig im Staat,

Denn find die Berren Lumpenfarber Rur rechte gewandte Papierverderber, So forbert ja ihr Sandwerk gar febr Den Abfag ber Lumpen. Und wer fann mehr Und beffer Papier perderben, als fie; -Ift mer, ber mir nicht glaubet, ber gebe, Lind faufe die Lumpen , und lefe fie! -Biun fomme mir erft einer, und fomdbe, Und fage, diefe Berren fen'n Wie hummeln im Staate, - ben will ich binein In alle unfere Buchladen führen, Ihm da ihre Werke produgiren, Und bat er nun fich glaubend gefebn , Dann foll ber Berlaumder mir eingeftebn Daß fo ein Autor mit zwepen Sanben" Dem Staate breymahl mehr Rinder verfchafft; Als die gesammte Burgerschaft Mit ihren bochgesegneten Lenden.

Und ift das noch nicht genug, fo fagt, wer erhalt Die Preffen in Athem, wer treibt fic geschwinder Als so ein ruftiger Zederhelb? Was maren Buchhandler, Prucker und Binder Ohn' ihn? — Und ach, die unbarmbergigen Berleger, die sonst, wie Lanibalen,
Bom Autorgehirne sich masteten,
Die lassen sich's nun mit Weib und Kinder gefallen,
Und lernen endlich erkennen, daß man
Bon Menschenhandarbeit auch leben kann.
Wer lehrte sie das? Wer entwöhnte sie
Bom Menschengehirne? — Wer anders, als die,
Die, satt des Greuels, menschlicher dachten,
Und' statt des Gehirns ihnen Handarbeit brachten?
Sepd stolz, ihr Herr'n, die ihr das gethau!
Ihr werdet unvergeßlich bleiben,
Die Menschheit wird euch obenan
In ihre geheiligten Jahrbücher schreiben:
Auch denken hereits an euern Lohn
Die Ephemeriden der Menschheit schon.

Und dann erst der Rugen, den eure Schriften In der gesammten Wienerwelt stiften! — Durch euch fommt Licht in's Volk: denn was the

Deingt bis in bie Adf' und Gewurgframerbuden, Die Magd, die fonft nur Kaffeebohnen reibt, Schwast nun von Reformen der Christen und Juden: Und weiß auf ein Saar, was jeder Zweig im Staate.

Rur Beulen und Anomalien bat. Rur ihr verfteht die Runft, nur ihr, Den niedrigften Pobel aufzuklaren, Dhu' daß er es mertte benn marbet ibr. Wie fonft geschah, ibn geradezu lebren, Dumm, wie er ift, und in feine Dummbeit verliebt, Er murde, erboßt, gegen eure Brofchuren fich mehren: AHein ihr wift, wie man Rindern Argnegen giebt, Und lagt eure Blatter, eine nach dem andern, Als Pfefferduten, als Buckerpapier Bang beimlich in feine Zafchen mandern. In Schenken und Bierhaufern maltet ihr: Denn figet oft ein Birtel von Schneibern, Richts Bofes abnend, ben Bein und Bier, Und ichmast von Rriegsaffairen und Rleidern, Sui tommt, eh fich's der Birtel verfieht, Ein Studden Sollanderfaf und mit Ein Blattchen von euch; man gudt und fpist das Ohr.

Und kann nur einer aus ihnen buchstabiren,
So nimmt er's, und liest's seinen Trinkbrudern vor
So lernt der Pobel raisonniren,
and das durch euch: macht ein satyrisch Gesicht
Su allem, was er sieht; nennt' seine Landslent'Affen,

Den Beinen Wechfelbalg im Angefechen 3,4 ... Der Welt in deinen Schut zu nehmen.

Allein bev all dem pratendirt Der Anabe noch , daß er bir angehore, Ja, baf er bir jum Cheil fein Dafenn foulbig mare, Beil du, als man ibn affonfdirt. So gutig warft, mit eignen Senden (In allen Buchten gwar) für ihn bich ju verwenden. So fed auch die Behaupfung icheint, Co muß ich boch, bamit ber Junge mir nicht weint, Abet fion willfahren, und dir ihn .... Mis meiner Frau Gevatterinn -Doch gene im Stillen - bedigiren po graut Und ibn, fo folimm er ift, bir anrekommanbiren. So nimm bich denn bes fleinen Wildfangs an: Der Simmel wird für das, mas du in beinem Leben Bur einen bofen Jungen einft gethan, Dir funftig lauter gute geben, Und ich will bann fie auch dir aus ber Laufe beben.

Der Topfer modle am Recht; ber Schmid erhebe ben Sammer

Der Kritik über die Theplogie;
Der Schreiner meublire Zimmer und Kammer
Mit schön geglätteter Philosophie;
Der Staubgewohnte Porückenmacher kamme
Die Religion, der Weber webe Systeme:
Und so nach allen Zünften und Standen
Thu jeder mit seinen fertigen Handen,
Was Autorpsticht ist! Und Bas, o Wien,
Wird, glaub's dem Propheten, aller Zeiten
Und Bolter Augen auf dich ziehn,
Und beinen Ruhm bis über die Sterne verbreiten.

Briefe und Belegenheitsgebichte.

:

.

.

٠, ٦ . . : 11/4

. . 1

. 9 · <u>.</u> . . . .

į

. . .

, .

1. 5 2004 **Un** 33

Ben Ueberreichung eines Paars weiffer Sandfchube.

Weiß ist die Farbe der Freude, Weiß ist der Unschuld Gewand, Und diese Farbe bekleide Immerdar Herz dir und Hand!

Aber es wurde mich schmerzen, Trugst du nicht langer dies Pfand Meiner Berehrung im Sergen, Als du es trägst an der Hand. Und schaft' ich diese sonst zwendeut the Gabe."
Des Lebens gleich vordem nicht sehr, "
So freut es mich anist um so viel nicht,
Da ich von dir, als ein Geschent es habe.
Du, Theurer, hast die Achtung mich gelehrt',
Die ich von nun an für mein Leben bege: "
Denn ach, du fandst es ja so vieler Pstege,"
So vieler Muh', so vieler Gorge werth!

Wenn also meine Bent- und Schreibmaschine 3m Sang noch bleibt, und ich damit bald ber Bernunft

Bum Berold, bald der Frommlerzunft Bum Merger und Spektakel diene, Wenn mein Meneas noch mit seiner Schaftopfemiene.

Mit der er über Narr'n und Schurken lacht, So manchen Prediger auf seiner Bühne, Und manches Zwergfell noch ertonen macht, Und wenn am EndeRom, durch so viel Lob gerühres, Mich etwa gar kanonistret, So ist's dein Werk! Denn'ohne dich War' ich, o Theurer, sicherlich Trop dem Verbot aus Destreich emigriret, Und hatte bort in jener Welt Birgilen schon bereits erzählt, Daß, so wie Rom sich metamorphosiste, Ich auch das Bild von seiner Hand, Das langst kein Mensch mehr abnlich fand, Run in ein anders travestirte, Und ich duber im Grunde nichts gethan, Als was der gute brave Mann Un meiner Stelle selbst — ich wette — Gewisk nicht unterkassen hatte.

Du aber suhrtest mich zurück in diese Welt, In der es mir, troß all den Plagen, Die unsere Geduld parforcejagen, Noch immer ziemlich wohl gefällt. Du bist, o Theurer, all den Kranken, Die ihres Daseyns Dau'r, wie ich, dir danken, Richt bloß der Arzt, der Arzeney verschreibt, Und ungerührt ben ihren Leiden bleibt. Du bist zugleich ihr Freund, und theilest Mit ihnen redlich jeden Schmerz, Und wenn du sie von ihren Plagen beilest. Sobon ist und groß so vieler Reuschen Leden.

| ¥44 ·                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bu rette                         | en , boch noch febater , weine daiden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Der Ar                           | ne Mitleidethrane weint! no no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Und for                          | imt ja Schmerzen , Die im Roeper mublen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Erst noc                         | ch ein Seelenleid bingu,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| D wer                            | versteht denn so, wie du,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Der fra                          | inten Geele felbft den Buly ju fühlen 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                  | er to the ere an <b>Gall</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Drum 1                           | imm, o ebler theurer Manns, ich nies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Hier me                          | einen Dank für beine Gorgfalbien pie 34ch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Und wer                          | nn ich von der Rachwelt je gelesen 👑 🧱 👚                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Buwerd                           | t de la companya de l |
|                                  | en mir gewünscht, fo fen's ob biefem Blate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                  | en mir gewinscht, fo fep's ob diefem Blade.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Woran                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Woran                            | fich tund ben Beitgenoffen that,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Woran<br>Daf St                  | fich tund ben Beitgenoffen that,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Worani<br>Daf St                 | fich tund ben Beitgenoffen that, 3 olf mein Retter und mein Frennd gewefing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Worani<br>Daf St                 | oll mein Retter und mein Frennd gewefing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Worans                           | oli mein Retter und mein Frennd gewefing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Worans                           | oll mein Retter und mein Frennd gewefing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Worans                           | oll mein Retter und mein Frennd gewefing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Worans                           | oll mein Retter und mein Frennd gewesten;  ull  nis bull                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Worani<br>Daf St<br>1919<br>1990 | oli mein Retter und mein Frennd gewester, all                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## Mn Fraulein Di. v. B ...

In ein Egemplar des erften Bandes meiner tras

JAMES COLUMN TO THE PERSON

Ein Mator, Bhenre, ber mis Chven
Und als ein achtfathol'icher Chrift
Sein Kindletmwill gar Welt gebarempile
Hat vorderfinift, wie es gebrandlich ift.
Rach einem zuten Freund fich umzufeben,
Der bezwer Taufozu Gevatter ihm que fteben.
Und für das Kindlein gut zu sagenstchuntigließt,
Ind fatte genn immeinen Kindennathenluicht,
Um dieses gute Wert, o Theure, dich gebeten,
Wäst' ich nicht, daß mein Kind so voller Schelmerep
Und ein so ungezogner Junge sep,
Für den, nach christischen Gebrauchen,
Kein Mann, geschweige denn ein Madchen beinese
gleichen,

Mit Chren fich verburgen tann. Denn ach, gefest ich fprache dich drum an, Wie tonnteft du ju all den Schelmerepen, Mit denen ich, fein herr Papa,

Mir felbft jum Standalum, fo reichlich ibn verfal, Bor aller Welt ibm deinen Namen leihen ?-Wie für den ausgelaffenen Der bis an's Dhr in lauter Schalfheit fectet. Und fcon fo fruh die armen Monde nedetat if Der über Bilberden und Amnlette lacht ut ind Und felbft bem Babft ein Sauftchen muchto ... 43 Dem, wenn er bofe wird, jureinem Refruficher Sankt Christoph felbst ha groß hint fich tet es Und der fich manchmal fo vergisting a bir gum of Das er, obicom ein Rind, boch feile Aman liefer Als ein Marienbildchen tufte bein alle ber auf Der , wenn er auf bein Stedenbferben reitel. Mit feiner Beitiche links und verhter in bei ber Aubaut, und ohne Schonung bes Befchechts 3. Den Rarr'n und Narrinnen auf ihre Soelle no bemtet zeit bei eine beide Section 25.

en Beinen Wedfelbalg im Angefichen gaber er Wele in deinen Schue zu nehmen.

Allein bev all dem pratendirt er: Anabe noch ; daß er bir angehore, t, baff ir bir nem Theil fein Dafenn foulbigmare, teil du', als man ibn aktouschirt. o gutig warft, mit eignen Sanden hallen Buchten gwar) für ibn bich, gu permenbeno fect auch die Behaupfung fcheint, die o muß ich boch, damit der Junge mir nicht weint, the fiften willfahren, und dir, ibngere, og graff s meiner Frau Gevetterinn - ..... se sem im Stillen - bedigiren er gener 1937 d ibn, to folimm er ift, dir aurekommandiren. o nimm dich denn des fleinen Mildfangs an: It Simmel wird für des, mas du in beinem Leben r einen bofen Jungen einft gethan, r funftig lauter gute geben ..... d ich will dann fie auch dir aus ber Taufe beben.

The wat of the house is a state

Auf das Lustgärtchen der Fran Braffun

Thallenfleih in Rarnthen 1784. 111 111 R

Ein Platchen, wo auf nachten Felfenstücken Das farg genährte Wintergrun.
Nur mubsam fortzukriechen schien,
Muf besten obem kahlen Rucken
Die Tanne kaum, im traurigen Gewand,
Ein Rischen um fich einzuwurzeln fand,
Dies Platchen nun ward unter beinen Sanden
Bum Paradiese, das, so klein es ist,
Doch all den Reis und Zauber in sich schließt,
Den die Natur sonst nur zerstreut pstegt auszusspenden.

Du felber, Theure, gabft ben Plan Bu ber Verwandlung diefes Plagenens an; Doch diefer schönre Theil der schönen Erde Befam nicht durch ein schöpferisches Werde Die reigende Gestalt; du selber schmudtest ibn, Du gabst dem nacten Stein sein Grun, Und polstertest die harten Felsenrigen Mit eigner Sand zu weichen Rasensigen;

Will folden Bengorden barten Stein -Und bullteft ibn in welche Mafen ein; Rurgum, der gange Plas, fo mutterlich gepfleget, Co mit Gefchmad und Ginficht angeleget, In fo viel Reis und Anmuth eingebult, Aft beiner Bande Wert und beines Geiftes Bilb. Price of the Artificial and the second section of notes to be a financial and

Supplied the treating and them work dour ningerman and the control of

The to provide the first of the state of the Milde dir ne erda, & a. hiele nat fle da. than der Magne food mir gieldeigt pitent ausgue to the first of

William & Burn Stand & Walter Co. and tradition in it in the wast he 3210 march 34 14 1 5 6 M 1 2 3 3 6 6 7 1 2 8 7 the **Market** and an appeal of the first of the second index Britation of the second of Lights of the second still ्राक्षेत्रके पाने राज्य । व्यक्तिक अवर्त । व स्वी rists a thing driving and Park may said The english plant property Bultimeres,

Ti C

In das Stammbull des Fränleins
Gabriela von Baumberst. 11 4-20

Deine frühesten Gefühle Lösten schon beym Gaitenspielte Auf. in Harmonien sich Liebe reichte dir die Leper, Liebe gab dir Kraft und Feuer Liebe krone — lohne dich! Ben Ueberreichung eines Paars weiffer Sandfchuhe.

Weiß ist die Farbe der Freude, Weiß ist der Unschuld Gewand, Und diese Farbe bekleide Immerdar herz die und hand!

ige 2004 **An** 339

Aber es murbe mich schmerzen, Trugft bu nicht langer bies Pfand Meiner Berehrung im herzen, Als du es trägft an der hand. An Aleringer of der gren er om

ben Burudfendung eines weifen Schnunftuches

Dier schief ich Bit den seltesten Freund zuründes, Dem nie ein Freund nuf Erden glith, 18 Ber, weinn er bey die war so wenig als die Fickt Won deinem Rock — von beiner Seite wich, Der, weinn du oft in heissen Pristungstagen Dein schweres Dichtertreuz, woran Du nun als Heiland hangst, den steilen Berg hinan Bis hin zur Schädelstatt des Ruhms getragen, Den blut'gen Schweiß, der dir daben entrann, Wie Sankt Veronika dir von der Stirne wischte, Den treuen Freund, in dessen Schoos, Wenn dir das Schicksal Schwerz in deine Tage mischte,

So manche Thrane deines Kummers floß, Der jeden deiner Seufzer horte,
So willig stets an deine Lippe kam,
Und all den Unrath von dir nahm,
Der dir den Kopf so manchen Tag beschwerte;
Den Freund, der, wenn was zu vergessen war,
Bey dir den treuen Mentor machte,

| 158                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | }        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| In manchen Fallen für dich bachte,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
| 280 bu vergaffeft, ja, vor bem fogar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
| Rein Bietelen aft bir ficher war ; 20 33 de 10 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 31       |
| Rurg, ben Getreuen, ber fich wurdig machte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
| 33 fchenften Maddenbufen nun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ,        |
| Of a Cina Diante and supph                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
| Und Ben im, ob bu gleich ibm viel gu banten baf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ,        |
| So foundlich jungft ben mir vergaf'ft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •        |
| Den fo perhieuten Freund, o Lieber! ichide                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | • •      |
| 3ch dir - in heinem Schnupftuch bier sprude                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ų<br>L   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •        |
| may high the subject of the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •        |
| To be the Gasta Market Control of the State of the Control of the  | , ?      |
| material wide to a second of the second of t | -        |
| ្តាមជំនិកសារ មេណីមានន័យប្រក្នុក សមាសារ ខ្លែង នេះបានសម្រើ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |
| The state of the state of the state of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
| प्रकार्द्र भगवा की है नेता है। उनक्षिकिक के किया है। है से                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ŝ        |
| ± 60% γeα                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
| - Bell Accumina (1977) Company (1977)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |
| The Company of the Same                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
| Some marking of no appropriate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <i>:</i> |
| and the release to the settlement of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ٠ι       |
| ्रेट प्रमाण प्रदर्भ आहे. अस्ति सामान का वेकल्या करण गाँउ है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |
| the book progress as about the figure of the first                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
| state to the first property                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |
| 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | )=       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |

## Lehren an ein Madchen

Madden ichaue nicht zu viel Auf jeder Mode Fragenfpiel! Gin Madchen, das' nur Blonden mißt," Und beffen Buch ber Spiegel ift'. Dem ob dem Bus ber Nachbarinn Bor Merger bende Backen glubn ! Das wird ein Mublitein fur den Mann. Mit dem er lang nicht fcmimmen fann, Und fcuttelt er den Dublftein dann Bom hals, fo tragt ber arme Tropf Et noch viel fchwerer auf bem Ropf; Denn fo ein Weiblein pust fich bann Aus fremdent Gattel, und dem Mann Wächst ob des Weibes Ziereren Manch gentnerschweres Sirfdgeweib, Wovon man bier in unfrer Stadt. Bar manches icone Benfpiel bat, Rure 3mente, Madden, liebe ben, Den du jum Mann dir auserfebn: Denn wer nur frent um's liebe Brob, Stirbt an der Biebe Sungerenoth.

Die Rraufucteauch zu biefer Rrift .. Ben Madden eine Seuche ift: Darob fiebt manche jeden Mann Als einen Dadochenheiland an . . Der fie vom Jungferafuch erlaft. 4 . Und fich an's Chircus nageln laft. Drum bute dich vor diefer Peft Und fo ein Mann fich finden last, Der dein begehrt, fo febe nicht Dem Freger blos nur in's Beficht, Denn wiff', daß oft ein bofer Mann .... In Engelstarve feden fagu. Auch weile nicht dein Auge uur Unf Rock und Weste und Stiffer, in von it ?. Sieb lieber au, ob dir den Mann in at renere Im Schlafract auch anfallen fann; martin and Wie voll er ihn mohl haben mag Roch ob auf feinem Umtebefret Ein Vierteldusend Rullen fiebt?, Denn ach, fein Eramer in ber Welt Bertauft dir Glud um all bein Beld. ... Doch nimm ibn icharf in's Aug, ob nicht Dein Rein ibn fo in's Auge flicht,

. .

360

Rein Bergannen ihniberichnengendenfillen, bie bill Er bin auf einen Roftbtef blidt a ana bien cau Denn miffe tele eine Bielfraß dat andet Edruis In furger Beit dichichtenfatt, ging it Er id in noch Und bald wird beiner Magd Gefichtas at ani Rur ibn ein niedlicher Bericht signistelle unges Go-Die Liebe nur fur ihren Mann Des Weibs Genuß fo murgen fann, Daß biefer ibm, wic's liebe Brod, Die edel wird bis an den Tod. Bur in der Liebe Reld gedeiht Das Blumchen - Chftandefeligkeit: Wenn die das Chbett tapegiert, Dem Mann barinn nie edel wird. Wo Liebe fich mit Liebe paart, Da wird bas Chftandsjoch nicht hart, Wenn Mann und Weib mit gleichem Sinn Mu ihrem Chemagen ziehn, So, daß die Wage dran nicht leicht Mus ihrem Gleichgewichte meide: Wenn Liebe dann der guhrmann mird, Der nachschiebt, und die Rader schmiert, So geht's gar flint und leicht einher, Und hatten fie auch noch fo fcmer.

Rein Berg Mirtule, kein Stes ist hart, Und frisch und munter geht die Fahrt Durch's Leben, bis des Todes Hond Das liebe Parchen ausgespannus. O möchte doch das Leben dein

A TA COMMENT OF A COMENT OF A COMMENT OF A COMMENT OF A COMMENT OF A COMMENT OF A COMENT OF A COMMENT OF A COMMENT OF A COMMENT OF A COMMENT OF A COMENT OF A COMMENT OF A COMMENT OF A COMMENT OF A COMMENT OF A COMENT OF A COMMENT OF A COMMENT OF A COMMENT OF A COMMENT OF A COME

APS のあめ、ディング 軟 可 M Separts ファック ファンフィーザース

Las risks ton on their serves

10

# Complete Market and Charles and Complete and

Un Frau Josepha von \* \* jum Geburtstage

ordania po p<u>i o por</u> composito partida. Transportario de mais Einst stritten Enbele und Zens fich in die Wethe Wer an der Menfchen Glud mehr Antheil botte Die Gattinn ober Mutter ? Jupiter ..... man & Bar für die gute Gattinn mehr, ber beit och · Daß fur der Menfchheit Glud und Chre am tall Die gute Mntter wichtiger, Als eine gute Gattinn ware. 300 and auch Run gut, fprach Jupiter, wir wollen febn, ---Wer Recht behalt? Go lag uns benn : 14 (15 Bon neugebotten Dabdenfeelen Ein Paar der Beften jum Berfuche mablen : - 3 Ich suche mir das beste Madchen aus , Und mache mir die beste Rrau baraus; in nC und meines foll, rief Cobele, die Saben : : : @ Der besten Mutter alle haben. - - 4 402 Sie mablten bende ans ber Dadder Bablig mid Doch mußte keines von des andern Babl : Linking Und jedes fab mit innigem Bergnugen

Den Reim bes Siege in ber Gemablten liegen. Bur beften Fran fur einen edlen Mann Buds Beve Gewählte nun beran ; Und die der Cybele verfprach nicht minder, Die beste Mutter ihrer Rinder. Dhibem Erfolg, den bender Wahl verhieß, Bar jedes feines Giens gewiß. Raum mar nun Bevs Gemablte Frau, So führt er Epbelen, voll ftolgem Belbfivertrauen, Bu feinem Meifterftude bin jur Schau, Und wies ihr da das Mufter aller Frauen. Die Gottinn fuhr gurud mit fchuchternen Geberben Doch faßte fie fich bald, und fprach: Las erft die Meine Mutter merben, ... Ch' geb' ich, Stolger, bir nicht nach! .... Sie mard's, da führte, woll Entguden, .... Die Sottinn Jupitern dabin, ..... Und zeigte lachelnd feinen Bliden Die bolde Rinderpflegerinn. Wer, fprach fie, bat nun bier verloren? Du fiehft in Giner Bendes bier; Die bu gur Sattinn bir erfohren, Bablt' ich jur beften Mutter mir! -

. ar la

Und bepbe fab'n im schönsten Bunde Die Mutter mit der Frau vereint, Und bepde fegneten die Stunde, Die ihre Wahl in Dir vereint.

## Mlop's Blumauet's

# sammtliche Werke.

Fünfter Band.

Dritte Auflage.

Wien, 1809.



•

•

1 2

# Gebicht'e

DOR

Mlop's Blumauer.

3 meyter Theil

Dritte Anflage.

Wien, 1809.

## indalt ber Gebichte.

ने अंदर्भ का अपने

### and its Deal on the

Schlerende durfe Alebendent.

Lieu auch eienfele unes Geschernzuglügen.

Keite der Abrederleitens.

Keite der Abrederleitens.

Keite der Abrechte und Franzischer son Franzischer des Franzischer der Konntaglüngen des Franzischer der Konntaglüngen.

Keite der Abrechte der Konntaglüngen der Konntaglüng

# Inhalt ber Bedichte.

# 3menter Theil.

# Enrische Gedichte.

| Sehnfucht eines Liebenden.    | ė                 |          |     | <b>6</b> . 3 |
|-------------------------------|-------------------|----------|-----|--------------|
| Lieb, in Abmefenheit eines Ge | liebten :         | ju finge | Ħ.  | . 5          |
| Freude des Wiedersehens.      | •                 | • .      |     | 7            |
| Mein System. Rach dem         | Franzi            | fifchen  | des | •            |
| Berfaffers der Ahapfodie      | en.               | •        |     | 9            |
| Minna's Augen.                | *                 | ė        |     | 13           |
| An eine Linde ju P***.        |                   | ,        |     | 14           |
| Die Sehnsuchtsthrane.         | *                 |          | ż   | 16           |
| Lieb, gefungen auf der Bar    | ndpf <b>ar</b> re | , ju 181 | *** |              |
| den 21. Junius 1786.          | *                 | =        |     | 17           |
| Un Lesbien. Rach bem Rati     | uU.               | •        | *   | 18           |
| Der Blid der Liebe.           | *                 | =        | *   | 20           |
| Der Mann am lepten Sage       | feiner ?          | Wünsch   | e.  | 21           |

II. Coiffel un meinen Freind Geigl von Guffele. Epigtammen. Die begben Menfchengroßen. " " 19 norm Je Song In bas Stammbuch eines Reffenbeit. . 296 , 2078 An Libien. Rad bem Johannes Sefundus uil Der Bephpr und bie Roffend, traftrag wodunde IR Brabichrift eines Spaniers fue feintelbigegentem nit ten Bater. Rach bem Frangofischen. Samrifche, feberglage und Libreabe Bedebt Briefe, Belegenbeitegebichte und Ergablungen Der grobegifiet fregeltgiebliefen neb nienegenburfigen St. Erzelleng bes Glufen won Gobenfiel 13 37 auffe meinen Sgeund Mann Darifch Siffung Pard Bentrag gu ben Leichengebichten auf Deit Bib mors Bafte Marien Zberefiens. 20 An Gen. Blumaner. Win Mid Raffiell, 312 Johannstein init Charlied ift May 1748. 19 Cel. An Ben. J. F. Ratfoffel Im Billichusuballered Igo Prolog an das Publiffiffine Michiel meft nie pologe Pas Madden an ihits-Chiffe ni AV suid Epitog auf bie Abethe griffevanooningenasch ben 22. April i Achtidian Bingo dass " An Brn. Sof. Gbl. bon Reger. In iff Grinde Traile infelter fein beffereibudenet giebitelerden den Weite

In frn. Blumauer. Bon Jof. Coliffelitefe.

Epis

|                             |              |                     |            | 11                    |
|-----------------------------|--------------|---------------------|------------|-----------------------|
| Spiftel an me               | inen Freur   | ib Peigl            | von Gaff   | ein                   |
| Twiftel an mei<br>im Salzbu | raiftben.    | ្រែងពីរ             | ( <b>E</b> | . Ø.                  |
| Den Geautein                | M. v. B.     | 3. 3m s             | Komen e    | nes.                  |
| Be Kraundes,                | . Maibrill   | ir, einen           | Kapana     | mit                   |
| es Ansternens               | in Second    | AT DER              | teifnerif  | þe <b>k</b>           |
| og Alcibiades               | , perebrt, h | attern aid          | Shu rac    | الم الم               |
| An meinegshie               |              |                     |            |                       |
|                             | Fransifit    |                     |            |                       |
|                             |              |                     | •          |                       |
| Sutyrische,                 | icherzhaf    | te_und_l            | cyrende    | <b>O</b> tol <b>a</b> |
| Die Antorpol                | litif.       | بط او هؤ مساخ       | A clean    | e de                  |
| Mufion und                  | Grubelen.    | . o .genad.         |            | F.11111               |
| Der politifche              | e Repringi   | <b>igliys</b> n god | ngenein    | apingan               |
| Der Aufterit                |              |                     |            |                       |
| Mn meinen ?                 | Freund Ado   | ım Bartso           | b. Sum     | UNICA III             |
|                             | Qua m. da    | <b>2</b> ei#jongee  | 3u ecu     | Egusa.                |
| zamors Waff                 |              |                     | en Shere   |                       |
| Die Punfick                 | e Sybre.     | Ang Lydig           | wird B     | artij :               |
| +2Der Grebeit               |              |                     |            |                       |
| ez Liebeseg flatu           |              |                     |            |                       |
| Rack, Page                  |              |                     |            |                       |
| an Das Mába                 |              |                     |            |                       |
| Der schater                 |              |                     |            | -                     |
| •                           | em Franzö    |                     | •          | सर्गर                 |
| Ich und P                   |              |                     | in by fact |                       |
| 3 Bunberfelt                |              | e, aires L          | endmada    |                       |
| her Si                      | iate.        | •                   | ₹. F. € .  | ø                     |
| . 2                         |              |                     |            |                       |
|                             |              |                     |            |                       |

#### IV

ē

•

| Lob | bes | Dafen.       | ż  | 1. | *       |          |       | 1.55 |
|-----|-----|--------------|----|----|---------|----------|-------|------|
| 206 | bes | Efels.       | #  |    | . · · · |          | <br>• | :168 |
| Lob | des | Schweins.    | è  |    | 1.      | <b>*</b> | ,     | 168  |
| Lob | des | Sahns.       | 2  |    | 4       |          | *     | 168  |
| Dòc | an  | ben Leibftuh | [. |    |         |          |       | 170  |

.

10

nob tes Ochlen. Bod des Siels. Bod des Schweins. Bod des Hahns. Bod des Hahns.

Eprische Gebichte.

Amenter Theil.

ninde Michael and Arthur and Allen and Allen Andre Allen Andre And

ान्त्रकार**े (**मश्रातिक क

N TÄrskuak (mon nukand Kood vin s sti Sorii

g Henrich er eine Helder Statur Allgenns des Swinger

oderen († 1800), gr. od Ag. 350 da Preblingskiride († 1800), dan (1800)

### Sehnsucht eines Liebenden.

Smmerdar mit leisem Weben Schwebt dein suffes Bild vor mit, Und ein liebesehnend Beben Bittert durch die Seele mir.

Weg aus deinem Zaubertreife, Wo du mich fo fest gebannt, Bog durch eine weite Reife Mich die Freundschaft auf das Land.

Sier im Mutterarm ber fcbinen, Milerfreuenden Natur Zehlt zum Allgenuß bes Schonen, Serrliche, bein Ruß mir nur,

Salbgenoffen gliticht die Freude Ueber meinem Herzen hin, Die Natur im Frühlingefleibe Seb' ich nur mit halbem Ginn,

Zodi

Todt find ohne dich die Fluren, Eine Wuste die Natür, in E Un den Baumen find' ich Spuren Reiner heissen Schnfucht nur.

Wenn ein liebsehnend Drucken aus Stockus & Mich hinaus in's Frene gielt, an annulle Such ich oft des Berges Rucken, weren in der Der dich meinem Aug' entzieht.

Steibe, danne wie eine Bufte,
Storr nach dir hinsebend fieber,
Seb' und seh', und mein', ich mußte buer Dich zu mir berüber sehne.

Romint der Mond state Beine billing.
Und ein inniger Werlangen 200 31 1223.
Blammt in meiner Bruft fich din.

Hin, ach, bin zu feinen Soben Möcht ich fliegen zundranftbich; a. Ach, auf dich Berniederfeben; a. inin Abwefenheit bes Geliebten gu-fingen.

Sab' ich ibn jest bes Mabenmondes freuen, Ware die Hatte ber Breuben auch mein's Pfludt' er ein Blumchen, ib pfludt er'es mir. Sang' er ein Liedden, jo faig' eres mir.

Sab' ich ihn wandeln im traulichen Wald, Bort' ich des Sehnenden Seufzen gar bald: Liebend allliebend umfing ich ihn dann.
Schmiegt an den Trauten mich inniglich an.

Satt' ich, o batt' ich doch Frengewalt, Mich zu verwandeln in jede Gestalt, Konnt' ich ihm fpielen manch munderfich Spiel, D, wie genoss' ich der Freuden so viel! Sing if fillbentell am fühlenben Bach, Schwamme ihm ein Blumden Bergifmeinnicht nach:

Hafcht' er das Blumden muniteshm'es zu fic, Satt' er in liebenden Schuden gann mich.

ich genieffe

Sucht' er im Schatten geriginde sich Rub, Deckt' ich mit duftenheprelichen einber, ihn zu; Ging er auf Blumengestihen einber, Flog' ich, als Schwesterling, Fund um ihn ber.

, tonnot on i IM Bugt' er gu Buchere, in's "Semmerlein fich, Sest' ich an's Beußelne Michaeligall mich, Sange fein eigenes Lichwen ibm por; Ward'er nicht lauschen und bisen fein Ohr?

Brachts mein liebendes fichnendes Ach Doch ein gefälliger Zephyr ihm nach! Ware nur leicht und gefügelt mein Rus, Bracht' er wohl fündlich ihm freundlichen Grus.

verwnken.

erundenlang.

ve ein Engel

e. ich ihr 4

# Freude des. Wiedersehens.

nachminica 112 a. ii

D, wie fuffe : Lebt es fic, Ich geniesse Wieber mich. In ber Rabe

Ich mein All; \*\* Wer fie tennet,

Der durchrennet "" "Beig ibm That; in a' "" Acht, ich Cannte, in a'

Ad, ich rannte

Weit , o weit , "Šie ju Yuffen"

t Und im fiffen

Bing ich trunten, Wie versunten, Stundenlang. Wie ein Engel

Lam ich ihr 4

Rach dem FreinfindsunbesWeifusser der Sagted'smit; "Und ihr Bliden", Und ihr Druden

In meines Lebengintissengebon Bejeurme' icheffebenes Beitigthum, Doch raum ale big menidfregemen en,

Da winkenficherentriese Ruhn

Mein Berftummen

in garg gunteich nach Schund und Loper's

Mein biatiften eine Mittelle mondermittibreitenbig iller.

Den Korb, und wieldeinger sie Thür All erbeitert .

if baute and auficklingericklinger

such in state such that the रेकं किल्ला आर्मिकाकास निर्मेश

geringens giner icht icht von Singe Lieber . :

Ron ei , in Bround, hid office . " Burge melek du im die f

· Piebentellië vac our vonded

Phenerikalis a Signif

Mein

### Mein Spstem.

Rach dem Frangofficenibes Berfaffers ber Rapfobien:

m bille soi or th

Und ibr Dinden

In meines Lebens Blisteriabron Befturmt' ich Michas Seifigthum , Doch faum als bie gegicher waren,

Da winken finerender weite Ruhm.

Mein Berftumne-

3ch griff jugleich nach Comes und Leper; Allein bier Mufen genentuntr,

Wie manchemibirelauenikumer, Den Rorb, und wiefensmir die Thur.

Titleries

Ich bante nun aufiManersi@nabe, Much lud en michcaefalligein, Ich hoffte auf den großem Mobe Portunens gligeligergugepft.

andreit innico

Von einem Ordensband ummunden, Erdumt' ich benifchaffen Lorberftrauf: Schnell mar bies Luffphantom verschwunden, Ein gaber Bride blickers aus.

Mun :

Run bostus der Benunft die Chre Bon meintet folgen Guldigung: Ein Bierziger & folgen und indere Run wohl für fie nicht mehe gut jung.

Aucin fie fand es noth gefdhrlich, Und ftellte fich, o Rilis, bar In beinem Bilbe, weil fonft fcwerlich Der Bluckting teft gu halten war.

Dia, fie branchte nicht vergebens Dich, Zauberinn, gu ihrer Lift, Die bald die Freude meines Lebens, Bald meiner Launen Geifel ift.

Genüglich, wenn jest mit Vergnügen Wir der Geschmack die Tafel würgt, Zufriedner als ben Rektarzügen, Wenn mir ein Freund die Zeit verfürzt,

Sleich fertig, meinen Arm zu heben, Wenn Joseph mich zu Schlachten zieht, Als willig, mir allein zu leben, Wenn mich sein Wahlblick übersteht, Min'll a' s' Au' g'èneis ar 115 et e

cause find memocratical flogs.
The Tugendy distance to now expeller.

Bwep Augen find's, aus beren Blicken Die Sonne selbst ihr Feuer stahl, Seht, Rannerherzen, gleich den Rücken, Drehn taumelnd sich in ihrem Strahl.

Don Muden gleich mein Angeficht!
Don Ruden gleich mein Angeficht!
Donrft' ich Lieb' aus ihnen fangen,
Und warmen mich an ihrem Licht!

Wenn fo ein Leben ohne Plage,
Dann Rilis werth zu leben halt,
D dann find meine Greifentage
Mit Jugendschimmer noch erhellt.

Die Sonne felbst ihr Feuer Blicker Die Sonne felbst ihr Feuer stahl Seht; Mannerherzen, gleich den Mücken Debu taumelnd sich in ihrem Strat

D fonnt' ich doch in diesen Augica Den Mücken gleich mein Angesicht: Sdurft' ich Lieb aus ihnen laugen Und wärmen mich an ibrem Licht Min'i a' & Nugensien

inten find metic, Artesphage We Lugendychiern i som ernelle.

Bwey Augen find's, aus beren Blicken Die Sonne selbst ihr Feuer stahl, Seht, Rannerherzen, gleich den Rücken, Drehn taumelnd sich in ihrem Strahl.

D fonnt' ich boch in biefen Augen
Den Muden gleich mein Angeficht!
D barft' ich Lieb' aus ihnen fangen,
Und warmen mich an ihrem Licht!

An eine Litte zue Phr.

Diebe Linde, da bor allen Baumen Meinem Herzen Ind und weren! Dant dir, das du meinen Lievesträumen Schus und Spatten bit gewährt:

Ach, wie wohl that's, wennbein heilig Schweigen Oft in trauten Arm Kich nubm; Und herab aus beinen dinteln Zweigen Liebesschauer auf mit tam.

Dich ernahr' und pflege Mutter Erbe 'mil Lange noch in ihrem Schoos! Blube, machfe, und gebeih' und werbe, Werde noch einmahl fo groß.

Daß den Wandrer Schauer einst durchfahren, Wenn er beine Große sieht, Und ein Jüngling noch nach hundert Jahren Liebgedrungen zu dir flieht. Doch, baf timfeighin auch Fliche Lindag. Sute Madchen bold bir fcp'n, Sieb, fo fcneid' ich bier in beine Rinde Reines Madchens Ramen ein.

Jünglinge und Madchen werden koniden!"
Ihre Ramen dir zu weihn;
Und von nur an wirft die allen frommen
Selen Grelen beilig fept, nu jung in soll

Wein bein Berr bereinst inte Grap hich fenten aus Gerben ibm bie Ramen bektin, Schauderndemind an feine Liebt er benten, und gerührtenwich nicht entweihner.

वर्षन्द्री नवरहेशुक्क उनुवर्षिक होता । अहिता का ना देखी

## Die Gebujuchtstimane.

Banglich wird mir, und der Minne Leiden wachen auf in mir; — Kinne, warmes Thräuchen, ripne, Sieh, und viele folgen dir.

Marum weilet ihr fo lange An den Augenmimpern mir ? Ift euch zu versiegen bange , Ach , nicht abgefüßt von ihr !

Rinnet immer, holbe Rinder Meiner Sehnsucht rinnt herab! Ach, sonst stießt ihr einst, noch minder Außgewärtig, auf ihr Grab! gesungen auf der Jandpfarre zu 18\*\*\*, den 21. Junius, 1786.

一个一卷一卷卷八字编

Auf! last und ein Liebten Beffinnen;

Beym Sange die Seit und beut Sein.
Wirfüllen beym Sang die Potate; Willen beym Sang die Potate; Wahl unferes Wirthes Sepeibn.

Der Diener der Kirche foll leben, Der auch auf die irdischen Reben Im Weinberg des Herren noch fieht! Es leb' auch die Kirche nicht minder, Die mutterlich pflegt ihre Kinder, Und keines benm Waffer erzieht!

### An na d dibite n.

Rach dem Katull.

Dadben, mehr als Gottergluck Ja mehr noch fühlt der Mann, Der bir genfehter, Blick an Blick Gehefter figen kann.

Von deines Lächelns Anschaun ward Mir trunken Geift und Sinn; Mein Blick erlischt, die Junge farrt, St lang ich ben dir bin.

Aus deinem Feuerauge fahrt Die Liebe dann in mich, Und tobt im Innern, und verzehrt Mich Armen sichtbarlich.

Mein

Der Mann am lesten Tage seiner Bunsche.

Sie naht, sie naht die susse Stunde,
Bom bangsten Wunsch nur langsam bergeführt,
Die Lieb' und Lust in ihrem schonsten Bunde
An mir und ihr erblicken wird.
Hernieder, Tag, auf deiner Fahrt, hernieder,
Der du noch zwischen mir und meinem Glücke stehst,
Und Sonne, du schließ deine Augenlieder,
Da hist nur schon, wenn du zu Bette gehst.
Herauf o Nacht, auf deinem Sternenwagen,
Bom stillen Mond herangeführt,
ha, wurde dir, was mir heut werden wird,
Du wurdest beine Nose ausser Athen jagen.

Was alles in meinen Junglingstagen Mir von Genuß und Freude phantasirt, Dieß alles und weit mehr noch, wird Heut Wirklichkeit. — O gauckelt immerhin Ihr Tranmideen jener Zeiten,

### Der Blick ber Liebe.

Die die Sonne das, was Mutter Erde Todt in ihrem Schoofe trägt, Mächtig, wie des hohen Schöpfers Werde, Auf in's neue Leben weckt;

Wie sich alle Ledenspulse heben, Bon der Sonne Strahl durchzückt) Und empor der jungen Keime Streben Aus dem Schoos der Erde drückt;

Wie befeelt der Schöpfung Fibern beben, Wenn der Strahl, der sie durchglüht, Allbefruchtend Millionen Leben Weckt und aus dem Grabe zieht;

So ein Leben fühl' ich, strählet Liebe In dem Feueräuge dir, Und ein Regen hundertfält'ger Triebe Pocht in Herz und Seele mir.

# er Mann am letten Tage feiner Bunfche.

Die naht, sie naht die füsse Stunde,
m bangsten Wunsch nur langsam hergeführt,
e Lieb' und Lust in ihrem schonsten Bunde
mir und ihr erblicken wird.
rnieder, Tag, auf deiner Fahrt, hernieder,
er du noch zwischen mir und meinem Glücke stehst,
d Sonne, du schließ deine Augenlieder,
z bist nur schon, wenn du zu Bette gehst.
rauf o Nacht, auf deinem Sternenwagen,
m stillen Mond herangeführt,
z, murde dir, was mir heut werden wird,
z würdest deine Rose ausser Athen jagen.

Was alles in meinen Jünglingstagen ir von Genuß und Freude phantasirt, ieß alles und weit mehr noch, wird ut Wirklichkeit. — O gauckelt immerhin Tanmideen jener Zeiten,

Um meinen beiffen, liedetrunknen Sinn, 3br werdet beut gu Wirklichkeiten.

Mit euch, mit euch giest ich den Becher Der Lust, aus dem mir armen Lecher Sonst immer Nahrung neues Durstes quoll, Mit euch giest ich ihn heute schaumend voll, Und halt' ihn hoch empor, und seh' ihn an, Vis mir por Trinkbegier die Lippen glüben; Und will schon Geist und Geele mir entslüben, So hang' ich mich mit beyden Lippen dran, Und trink' — und krachten alle Pole, Und brennte Hollensen'r mir an der Goble, Und stürzte Erd' und Himmel mit Gebraus — Bey Gott! — ich trank' ihn aus!

enter of the collection of the second

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

Marine and refer to the entry of the second 
Epigeramin en.

of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of

The Secretary was as the ending of the secretary and the secretary and the secretary s

Um meinen beiffen, liedetrunknen Sinn, 3br werdet beut gu Wirklichkeiten.

Mit euch, mit euch gieft ich den Becher Der Luft, aus dem mir armen Lecher Sonst immer Rahrung neues Durstes quoll, Mit euch giest' ich ihn heute schaumend voll, Und halt' ihn hoch empor, und seh' ihn an, Bis mir por Trinkbegier die Lippen glüben; Und will schon Geist und Geele mir entstühen, So hang' ich mich mit beyden Lippen dran, Und trink' — und krachten alle Pole, Und brennte Höllenseu'r mir an der Goble, Und stürzte Erd' und Himmel mit Gebraus.

Bey Gott! — ich trank' ihn aus!

n nether lie'e inform Green

to the state of the state of

And Commission and adjust The Commission with the South Commission and the state of the Commission of

E p. grag karnathum na in.

The Secretary of the Company of C

23 4

•

.

### Die benden Menschengroffen.

Menschengrössen giebt es zwen hienieden, Eine jede kleidet ihren Mann. Das Berdienst webt bende, doch verschieden Sind die Fäden, und die Farben dran. Eine hüllet sich in eitel Licht, Wo die andre sanste Farben bricht.

Wie die Sonne glanzt und strahlt die eine, Welten warmt und brennet ihre Glut; Und die andre gleicht dem Mondenscheine, Der nur Nachts im Stillen gutes thut. Jene blendet mit zu vielem Licht, Diese leuchtet, aber blendet nicht. Wie ein Bargfrem ichen Tellenfiedenbied! andra Raufchet jene gelaut und fürchterlich; Diese windet, unbemerkt dem Blide, Wie ein Bach durch die Gestrauche sich. Jene brauset und verheert die Flux, "
Diese tranket und erquickt fie nur.

Jene baut sich Shrenmausolden Aus den Trümmern einer halben Welt; Diese fühlt sich reicher an Trophden, Wenn sie Thranen regen Dankes zählt. Jene hauet ihren Ruhm in Stein, Diese graft ihn in die Herzen ein.

Jene laßt mit lautem Ruhm sich lohnen, Und ihr Aufenthalt find Thronen nur; Diese sieht man anch in Hutten wohnen, Und ihr Lohn ist Segen der Natur. Jene kann ein Kind des Glückes seyn, Diese dauft ihr Dafenn sich allein, Broffe lauten Rubmes Feiner Sphiligen'
Breite gleicht bem Himmelsfirmament;
Aber deinen Standort zu erringen
Ift nur wenig Sterblichen vergonnt;

Stille Groffe! bich nur bett' ich an, Dich nur, benn bu bift fur Jedermann,

the desired eather, required below that

High bala (Commission) is some a superior

तार विकास की दार द

- Morden - Melle Berger (Market) - Her (Market) - Market - Marke

September 18 September 198

### In das Stammbuch eines Reisenden.

Der Mensch gleicht einer Munze, Freund!
Ist er von gutem Korn, und scheint
Dir acht sein Schlag, und ist noch scharf sein Rand,
Dann reich' ihm unverweilt die Hand:
Griff aber schon die Welt zu sehr ihn ab,
So mindert bag den Werthyden die Natur ihm gab;
Doch hat, ihn gar die Kunst beschnitten,
Dann, Freund, magschunger, ihm dich huthen.

Rach bem Johannes Gefundus.

Jungft bat ich dich, mir einen Ruß zu geben: Du liefst herzu, berührtest mir Die Lippe faum, und flobest. D mein Leben, Das heißt ja keinen Ruß, das heißt nur die Begier, Die brennendste Begier nach einem Russe geben.

### Der Zephye und bie Rofe." die

die abnet de els es Beranche de de contra de contra de contra con

Um volle Rosenbeetchen Antonicheren Schwarmereichte gunk Intvertreibt und Ein junges Zephyrettchen; weiß, auf ber auf beite ber auf ber auf ber auf ber auf beite be

Der Königinn ber Rofelt of nun in lotidie der Eregier fichtungt in nicht is. Bu lieben und zu koffelt fine einnart giole ... Berftund er meisterlichtung gedan gie.

Die besten Frühlingsdüsternend Bracht' er zum Morgengruß, feine & Die lau'sten Sommerkister State (auch) Nahm er zu seinem Auß.

Und Seufzer stahl und kräuselt?"
Er hin zu ihrem Ohr;
Und ganze Täge säuselt?
Er ihr von Liebe vor.

Briefe, Gelegenheits=Gedichte

und

Ergählungen.

Umbuhlt von ihrem Freyer; Wähnt fie sich hochbeglückt, Indeß die Tmuungsfeper Tagtaglich naher ruckt.

Den letten Tag im Lenzen Da ward er Mann, fie Frau; Bon Sang und Freudent,nzen Ertonte Feld und Au.

Der Che Sommer glubte Zwar manchmal beiß, doch schon, Und seine Gattin blubte Run noch einmal fo schon.

Der Herbst kam, und was keimte, Stand nun in voller Frucht, Das Chpaar sprach und träumte Von schöner Rosenzucht.

Doch talter ward das Weben Des Gatten um fie ber, Auf Auen und auf Scen Gab's feine Freuden mehr. Der Winter nun herang ie gute Frau ward alfer, Und frostiger ber Manna

ein Sauch, der fonst sie fühlte, Ward nun wie schneidend Gis, i feinem Sauseln fühlte Sie sich dem Sturme preis.

id fprach er nun, so nahm er Sters bende Backen polls n Sturmgeheule kam er Und hauste bittervoll.

id in des Winters Arme Fiel Reis auf Reis von ihr 3 n furgem fah die Arme Sich blatterlos und durr.

och ward darum nicht milder Des Mannes Winterhauch, fürmte desto wilder In feinen - Dornenstrauch.

Grab.

# Grabschrift eines Spaniers für feinen gebenkten Vetter.

Rach dem Frangofischen.

Dier schloß mein Better Raps die Augen D Wandrer, blid' hier in die hohe, Und wünschest du dem armen Sunder Anh, So wünsche - daß der Wind icht webe! riefe, Gelegenheits=Gebichte

Erzählungen.

•7: 33: **5** 

### Empfindungen

in dem neu angelegten Lustgarten Gr. Ezzellen; des Grafen von Robenzl.

Rein Garten hat mich je vergnügt,
Wo jedes Sprößchen, das kaum aufgeschossen,
Auch schon in sesten Windeln liegt,
Und Blumen nur auf Schnirkelbeeten sprossen;
Wo man mit einer Schnur Alleen mißt,
Und jedes Blümchen ein Verschnittner ist:
Wo mau das Wasser tanzen lehret,
Und ihm den Lauf durch Marmorbecken wehret,
Wo man statt Blumen Riesel sa't,
Und die Natur im Fischbeinrocke geht;
Wo nur die Kunst allein regieret,
Und ihre Meisterinn am Gangelbande führet. —
Nicht so der Ort, Erlauchter, den dein Auf
Su einem zwenten Sden schus.

Dier

### Empfindungen

in dem neu angelegten Luftgarten Gr. Erzellen; des Grafen von Robenzl.

Rein Garten hat mich je vergnügt,
Wo jedes Sprößchen, das kaum aufgeschoffen,
Auch schon in sesten Windeln liegt,
Und Blumen nur auf Schnirkelbeeten sprossen;
Wo man mit einer Schnur Alleen mißt,
Und jedes Blümchen ein Verschnittner ist:
Wo man das Wasser tanzen lehret,
Und ihm den Lauf durch Marmorbecken wehret,
Wo man statt Blumen Kiesel sa't,
Und die Natur im Fischbeinrocke geht;
Wo nur die Kunst allein regieret,
Und ihre Meisterinn am Gangelbande führet.
Nicht so der Ort, Erlauchter, den dein Ruf
Zu einem zweyten Sden schus.

Sier

Sier dient die Runft gleich einem Anechte Und laffet der Natur die Rechte: Sie ließ ihr jeden Reis, den ihr der Schopfer gab, Und fegte nur, mas fie entstaltet, ab. D freue dich, Ratur, dein Liebling wollte, Das man, nachdem die Runft das Ihrige gethan, Rur dich allein noch feben follte. Und wenn die Runft - bier eine ebne Babn. Dort einen Teich mit fleinen Wafferfallen. Da eine Grotte, dort bequeme Rubestellen, Und hier ein Baumbouquet dir abgewann, Sieb, fo verbarg fie doch befcheiden vor dem Blide Des Forfchers fich, und ließ nur dich allein gurade. Bas dir dein Liebling gur Berfconrung gab, Die schattichten, verschlungnen Pfade, Um jeden Teich die lachenden Geftade, Gelander, wo ein Weidenstab Sich in den andern schlingt, die Brude, deren Stuße Lebend'ge Baume find , die weichen Rafenfise, Den Reis der Aussicht, den er ihnen gab, Dief alles - fab er dir nur ab. Richt Reige neuer Runft , nein, nur bie beinen Wollt' er auf feinen Sugeln fich vereinen.

So liebt er bich, und bu liebst ihn Und schenkst ihm jede deiner stillen Freuden, Die täglich ihn in deine Arme ziehn, Und lässest ihn von dir nie unerquicket scheiben. Dich Glückliche! die du in dessen handen bist, Der dich zugleich verschonert — und genießt. Ein ebler Mann aus Frankenland, Laugun war er genannt, Der einst den Lohn der Lapferkeit, Verfolgt von Fürstengunst und Neid, Im ticken Kerker fand,

Lag nun darinn mit seinem Gram Sich nahrend, wie im Grab; Nur färglich ließ ein Fensterlein Der lieben Sonne milden Schein Mittags ju ihm hinab.

Der tiefsten Todtenstille Graun Bermehrte seine Roth: Es schien ihm, hatten manche Nacht Nicht Uhu's schaudern ihn gemacht, Die ganze Schöpfung toot. Rein sanfter Freundeszuspruch hob Sein leidend Berg empor, Rur seiner Retten wild Geklire, Und Knarren seiner Kerkerthur Drang taglich in sein Ohr.

Des Kerkerwarters Tiegerblick Und Henkermiene gab Des armen mitleichkindem Blick Nur Tros und kalten Spott zuruck, Und schlug ihm alles ab.

Er fieht? um Feder und Papier, Damit er schreiben konnt'; Umsonst. Es wurde nicht, einmal Sich seiner Jamertage Zahl Zu merken, ihm vergonnt.

Schwer, wie der Alp, sein herz: Die Geist = und herzenshungerenoth, Biel arger oft, als selbst der Tod, War nun sein größter Schmerz. Einst, als ihm die Perlassenheif Lief in die Seele gieng, Er auf von seinem Lager sprang, Und in des Herzens Ueberdrang Die Kerkerwand umsieng,

Da nahm er eine Spinne, tief In einer Ede, wahr, Das erste Thierchen, das so nah' Er leben und sich regen sah Seit manchem langen Jahr.

Er freute diefes Thierchens fich In feiner Ginfamkeit; Er kannte Menschen, liebte fie; Doch hatten Freunde selber nie So fehr fein Berg erfreut.

Oft fah er ihrer Arbeit zu Wohl ganze Stundenlang, Wie sie bebend und fleissig an Dem feinen Wunderneschen spann Bu schlauem Rückenfang. Bald wie die kleine Lauscherinn In ihrem Hauschen, klug, Auf Mücken laurte, wenn eins kam, Herausfuhr, bliggeschwind es nahm, Und in ihr Bellchen trug;

Bald wie sie sich jum Zeitvertreib Von Faden, sein wie Haar, Ein luftig schwebend Scheiblein spann, In dessen Mittelpunkte dann Ihr kleiner Lustis war.

Er fprach mit ihr als hatte fie Für feine Worte Sinn: So oft fie neue Arbeit fpann, Befah er fie, und lobte dann Die kleine Weberinn,

Besorgt für ihren Unterhalt Der gute Mann auch war; Denn schlüpft' ein Mucken in sein Grab Oft auf der Sonne Strahl hinab, Bracht' er's zur Speis' ihr dar. Bertraut und heimlich hatte fie Ein Fadchen sich gespannt Bis hin, wo ihr Ernahrer lag, Drauf holte sie sich jeden Tag Die Speis' aus seiner Hand.

So lett' er nun in Freude, die Der Spinne Fleiß ihm bot; Sein Trost, sein Zeitvertreib, sein Freund, Sein Alles war in ihr vereint, Und er vergaß der Noth.

Den Kerkermeister wunderte Des Grafen froher Sinn, Er sah den Jammerblick nicht mehr, Drob sann er oft wohl hin und her Es wurmt' und ärgert' ihn.

Und als ihm einst das Schlüsselloch Des Grafen Lust verrieth, Da dachte sich der Schadenfroh; Vergnügt dieß Fragenspiel dich so? Ha, bald ist's aus damit! Und nun trat er hinein zu ihm Mit halb verbifinem Spott: Sieh, rief er, eine Spinne da, Und tratt, eh' sich's der Graf versah, Das arme Thierchen tobt.

Wie Dolchstich fuhr die Morderthat Dem Grafen tief in's herz, Er fah mit schmerzbetaubtem Sinn Auf das zertrettne Thierchen hin, Und rang mit wildem Schmerz.

Wie wuthig fuhr mit Rachbegier Er auf' den Morder hin; - Allein die Kette, die ihn band, War starker, als die schwache Hand, Und zog auf's Lager ihn.

Der Morder gieng, gesättigt war Bon Teufelslust sein Herz: Sein Hohngelächter schallte noch Hinein zu ihm durch's Schlusselloch, Und scharfte seinen Schmerz. Mein Glud, mein Alles, rief er, war's, Was hier dein Zuß zertrat! Zwar linderte die Zeit fein Weh; Doch war es horte, schauderte Zurud vor dieser That.

## Bentrag ju den Leichengedichten auf den Tod Marien Theresiens.

Du liebe Zeit! Was Ropf bat, brutet, Und freißt und fcuttet Beraus, und fchrent In Bers und Profa Laut und fub rofa Gar manches Ach Der Fürstinn nach, Die das Sofiren Und Parentiren Richt brauchet. Fragt Die fel'ge Theure, Was die euch fagt: "Go viel Gelepre Ift nicht Ratur : Ein Thranchen nur Bur Dentesgab' Un meinem Grab

Bey leisem Stöhnen's Seweint, sie mehr.
Als so ein Meel ...
Bedrucker Thrünen.
Bleibe immer stünkin!
Der Fürstinh Nühnkin!
Wird ohne Pretten ...
An euch sich weisen.

Wenn ihr in Ruhe Eu'r Tijchchen deckt, Mit keinem Schupe Im Schlamme fteckt; Wenn euern Waisen Richt Hund euern Reifen Kein Aduber broht; Wenn um fein Deb Der Fleiß nicht bettelt, Und euer Wold wein Monch bergretelt Aus euer Welt; Wenn Chr und Stinft

Den Runftler lohnet, Und nicht mehr Runft Ben Armuth wohnet; Benn rein die Luft," Rein Leidenbuft Aus naben Gruften, Euch ju vergiften Die Lunge bebt; Wenn ihr gefünder, Und langer lebt : Wenn eure Rinder Rein Soufter lebrt, Und fein's, von Riemen Seblaut, mit Striemen Rad Saufe febrt; Wenn in ben Schulen Richt Worte mehr In Solaf fie lullen : Rein Coulfuche mebr Im Lebrfaal poltert, Und Jungen da Mit Barbara Celarent foltert :

Mennjagre Angbenti Giff. Bartei baheni & Die Magdelein millio Gra Missai fensece und denkensphissellen Chaibe fedfauthaice Banchap Betternig In a Referration; Wennerum Hostinders Richt Maifennath Und Habfucht draft Mind is is night meet Ihr Erbe plundern z Benninge Berichtig Die Hindung Bichic Auf Solven benien: Und dann denn Agen Auf dem Schaffelic Entgegen eiletg acc Indebigeheiletze mig Der Boffmicht 2 mg Non ftorfern Sehnen Der Solten latht. ....

Und ineider Thranch. Sich ich ibig inoche. Munden Voor

Went le end Spoffen undienter gabe dale Die hup ibei Grapis 36r Ebeduchen goffen; Weild bieft Bibelge Bud mande Reiche Betterbeiten die Die Gendugu foienten, Wenn Weinte Burinen, MIS Meletrit, Rebit; Undhiberen flerden, 2 Det Gentante शिक्ष क 36ri beftes Erie anie Ent Binterließ, Alli Deinft fein Grebeden, Das fie gefdt, Rite euch Befaty in Im Reime ferbe ; Weiner bit Gproficen Bu Banmen gibbt,

Der Hinlich ubridente Und Fruchmitten vic Einft bankbartich full Bimidiale iffalgbenig Berguebalbieffedidite Spirekt allowed Rinks Desi Gaton Ladydo W In Bufephs Stelligit? Co nehmtenin Gelle, Drugok & Mangaria Und Part dating 1988 Mie Daid indelling. Dem Buting ichten Der diese augendeuse Mirelden Banille Farrents bestelling Und vielt erhate ow Therefiend Blamer@ Biel'langeolule no distantiste edite. Und Daventitem & Hus vollem Bals, Und all die Blattchen

Der Strutte Norichen, Die hemteman liestuis Und daan -wergist Einischlicht Gebichtse Bermehenidiel Gumme Bon ibrem Rubere 3 Wahrhaftig wichtig. C Ihribiter dan aufrus Badenmungifte 15 Driver felle bas Legarn Ben Beiten eine mit Und Hafti et lichen Dem Dichter icher !! Der wied won ibn ( Die Badmbliglehren. Wollt the Reichrett, Co dontet ihrs mit Das tount ibr alle In Diefom Ralle. 3ft Dant euch Pflicht Das Loperumicht!

n e est tie Blander

Den Brut von action all file of the Brut o

Oen wiedlich hat beteile gem verteigen.
Die füchte durch murchelbend mie nischnachat Und Feld und Andersteine gem eine Und Feld und Andersteine und Und dennach ihr wiedlich ander und Und beteilt eine gemach, dass in Gewort in har Goren und Und beteilt einer den Arab und und beteilt einer der Arab und und

 Dem Handwerdernuch Bu Biede, eifelg benn

Den wirklich hat vereits zum viertenmal Die Lible Raife mundstächen, ideng und That Und Feld und Wald mit Dunkel rings umhüllet, Und dennoch ist mein Eidschwur unerfüllet, Und blieb' es auch, hatt' ein Gewitter hier In's Gartenhaus mich nicht hereingeschrecket, Und hatte nicht der Donner über mir Meinschläsendes Seatspen ausgehörereiber So höre denn', wiss meinen Neubegter Bon Dei zu Oterwuf meiner Fahre entdeller.

androge stroom generation der dem de remodi-So wie ich priff hurch einengbreiten "Strom.»

Von wallenden Betreide durchgemunden, g., in Stand Medling das, mp. Bainfe, zwie zu Rom.
Im Lapitol, "gen. Those Wache, flunden.
Von danuch, giens ff, ganz sachte, flunden.
Auf einem Ecke jeu. dem man, odne, Schauern
Richt aussehr fangt, in jenen Ritterzeiten,
Hier batten eines Regie, in jenen Ritterzeiten,
Alfzwan hierlands Regier und Ruthen, ftreiten

36 Jous offinacht vie nydom nid ichestelle gift Roch baber biele, als Wiffenschaft und Wissellen Gaft und Bie beiten Gaft und Bie beite Gaft und Bie beiten Gaft und Bie be

67

Beut norgens, Freund ichtemm die Sonne

Dem Beig entpor an meine Fonfier ichlich, in Gieng alfogleich bie Reife mich ber Klaufe 11 Zum heil'gen Areig. Her-prangt por der, far-thaufe,

Schon angelegt, ein Kreupgang, der vielleicht Wöhl nicht fo biel bem Weg zur Schadelstäute, Als einer Bufft zum Paradiese, gleicht; B' Denn links ethebt sich eine kleine nette aus Einsiedelen, fillt Baumen rings besett: gur rechten winkt die niedlichste Kapelle

notinabouifecien fordiging Migvergnügen In die Bert Bente Seltenbeit, Bedichmert biersweitelle Bild Unordentlich amie Argus und Ruben liegen. Nebfmaddebre essterinifffongefchnigtes C Im Mittelpunktides Aspryels bechemp Dad einftietu Mande den, mie's fo manchen gebet, Rein guten Beisiche Afineese cut Mit einer Art von Berfen ausgeschmudt, undigenan min nech den Geber in Belbe liebet. Lies fie nur felbi, fein Sylbchen ift verruckt : Plabied consosi aredivoci, parcere no Hielososestalandi jocus est neccata luendi. malier grach ubun essees Audient boat tembora fbailte. messes,

Podlifierum rismamore gaudia plus paradisus

-al augnil "afft hiffen paradicke, gleicht. -al augnil "afft hiffenden ententithoug. Einecelligenfie Baumen rings belest

ulvank anchilesia sie incon e it . ! Hie

Hic memor hang mente vageris, Et ne quo fraudes, domini pia cantica laudes.

Roch hatt' ich dir, mein Bester! vielerlen Bon Bonzenstolz, Berstellung, Gleißneren, Unwissenheit und seisten Ordensbauchen, Bon tupfrigen Gesichtern und dergleichen Artifeln mehr sub Bosa zwiederfrührt.

Allein ich mag mir kitnen Gebererhullen Im höllenpsuhl durch weille Bungen Bunn Washat dem auch eine Lope braufzu Phaun, Ob Mönche sich kastenen weber schiefen.

Auch gallopirt bereiter invollem Laufe Die düstre Nacht ich syrbin Ardusenagen,
D Theuerster! den hölfspolitenberauf.

Nich and, und adding Use ward nicht neuf Id ich der <del>Manen.</del> Ded träumend wer Des Johr versauch Selbst die Raun Svrung and dem Bette Hic memoratidith. R.R. Ring men va

Et ne quo fra 1885 to shemper & me da per levile

Roch bait' id dir mein Bester! vielerten Ben Bengenftelg, Bertiebung, Gleifmeren Anweitengeit uns teilter Ordensbauchen Esp fupfrigen Befichtere und bei gladen Muffenden kond, dus ichem abefreit Mein ich maa inir titerit Wollen buffet. sanding in durchenfte mister and idulantelloge mi Mar bar bent auth ND Lode freunde Whate De Monde fic kasten. and schiefen! Dero Snoododeni Soneral arisellop douk Die buffre Racht ichenfich im lineneillen Weigergand baden : Challengen de Co. undfichnikraffit und dehnterige regelier bet Mich aus, und gabnte Und ward nicht wach. 3ch fab ben Mayen, Doch traumend nur. Das Jahr verneuen. Gelbst die Ratur Sprang aus dem Bette,

Undigge field, danger fine Und in die Wenterpisch Erschalleihr dann druck Die lauten Schlegent sie Sefang entgegenalle aug Doch Augrumde Ohio bert Blieb mir, wie vor Reft amgeniemit, 110. Als warmilfieischad an C Mit Pruf Gerffingelit inich Die Sdeniffnichart Gult Bon hundereilEhouenaffe Bermochteinischbam nC Michiganfellhaufelie Bis Dein Gerichter aus Mich aufgerüchelt mut In last mund fich! July Die Betharniene denn Wariabgeschüttlit And Mein Rouf warmwann, Und in den Armer 30 Ram mir ein Andente Bie Bieberguden, ad.

Und, Freund, für idichinti Ergoffendftelle 20 20 10 onti Durch meine Fingeschass Die fleisentedingenal al Zur Antwornihienaless Auf das Manienale chas

Blied mir nie pis Reftagniquid mid, nC Ale matuelieffcof baC Ein tangenfte Blutt iin Hud frobenimuthe inc. Bon hunderidund noft Barnochrichticham uC. Gelbftithe Manenntiste Wo **Medicial** measure Bum Eberrigens diffe und mablemmien die Rird' unbiffapelle, sife, und tent die Someth mangerferflord unife So reisendandny Anti Wiedin ber That mad Wohl frim Pralacie

Den Kandidagen. 11-20. Seieh Andlandigen. 11-20. Seieh andlandigen. Der Heinen Bernften alov xxx. Lind härmften Grad.

Allein der Bauer Gen noch so foon, c Drinn mobnet Trauer. Dem Bogeldenmo die Bird bingerm Riger War's Auch pgmi Bolde Der Buder hitter; annt Biel lieber bolt mis Es fic die Speife aug Mit Mib, und lebt af Radigiance . Weife. Es flattert, ftrebte &'n) Rach feines gleichen : On masst ihm Arankall Und Futter reicheng sic Es harme fic fraut, sice Sieht feine Briffer nig. In freper Bufte sid onli

Hofer ihre Richten and noch all the Republic of the Company of the

Allein ber Bauer

Buildicht Letten 3 Beibalimiten fen unir G Die Emiljiftlisteft meC . Der Miffaffeite, bailiffen Madambonday, Ericas Was uitelitietikben 19C · Ein gutet Bottdeil leit Bur Lift अभिनेतिसंकिता। ६७ Ihr täglichiwerden tim Sind Sifficiation (1969) In's Addition of the said Das Mehide Allies de vice Und Hith gilligen u.C. Die Rentellengefing date Die, unt pieterid en Ein Shidlit gefähgen; Und bon beinBeiten al

Mod Benei Wer fann ba 3ch babe mich Mit meinem Word he h Bas Bunder denn, Wenn fie im Bette M mo Gefpenfter febn gogiden no Sprift nur Dor ni den Das bobe Lied noa Grill an Gunamith निवाली विवेद Das unfre Beiten Durch imon lingen and sock Berunter Und oft daben 39m to genang Bie dieselle 1990 um Gefahren drauen mille mi Der Phantaschafigend o

Long, Ainer Abfonterfepen Bas fie berüb Bon achtzebif Spricht nur bon Und von Ibeen, Lagt fotterno Im Rebet leh Was fie Durch zwanzig Fragen Das gute Milli So lange plagen, 170 dull Big es glenffulligite pate Ihm fo genau Im Aleinen So angestrall Bom Chein Muß nichtige

Ihm bibergpeden, 3 Und Walliff fachen ? ..... Ein Amtsgeficht Bu folden Ballen ginia ... Hilft wahrlich nicht Sich ju perftellen,... Rein Ordenseleib Bemmt ba bag Mannen & Der Renfplichkit,m. 3 Und bedigefeignen in in Berfangens Chur n. n. & Slubt auf den Bangen . Bu deuffichentenne note Did with a Makery of 119 (12) Rein Gid, Mignstyr 2 326 Rein Stapulier, Bannt Mine Aziehen siC Der Armohimite nach Berdammt die Ligbe, n. 3 Und glubt von ihr, 7 3 Erwehrt fich faum, just Selbst inrben Gunben & Sie fcon ju finnus. 1,500

Reaft diesekeisel, dans Die stelleste Spie inauß Der Menschielbeitelfe voll Bestimitischeb inigen im B Ein Laftisten idelle land. Auf seinterEspie in D Dies Schierester in der Ohn aller Sahr, 1666 177 Ħ,

Die Berechen Gumotonk Wird ohne Schaden Darinn fic baden, und bleibt - ein Sowan

Senug für ist ! Denn fich, es fomist

Shon

Soon Rowald Mifet! S 9 foldfill Ed Die Berschen'be Die fleinen Ding Bum Galoppiren, Der gut Minden aug bill Wirte obne Schoen

Und bleibt \_\_ ein Schwan !

Daring fic baben,

Genug für ist! Dena sieh, es schwiht

## Prolog an has Publikuming at

Auf die Ankunft Pius des VI. in Wien.

thing a second to the first of the

Ann Mammon gen aus vottes Ri 400

Man frage.: Werzehennt? wad gurMem Angis onli Und fieh, gelost ist das Modelen Laure

. di.

Ein Pius tommt, her feinen Arangmach mede meis Bur Chre Gottes und ber Menfcheit trägt, Der weiß, wie guti das Mohl den Rationsundunktich mit den Rechten feines Stubis verträgt, Der weiß, daß Menfchenrecht und Bacht berathen

Biel alter find, als je gin Machtiden Kirche man."
Und daß er felbst — bengauch ein Meridachanne od
Eh' Mensch und Unterthan, als Slich ben Kirche

| •                      | -              | •                 | 73           |
|------------------------|----------------|-------------------|--------------|
| Der weiß, wieghal      | if Golt fik    | ft'al denn w      | er ev-       |
| •                      |                | ites de sid s     | <b>(</b> 2): |
| Den Anwalt Gottes      | fonst an ib    | m? — fein:        | Reich        |
| Bon jenem bier auf     |                |                   | ٠,           |
| Ein Pius tommt, b      |                |                   | •            |
| Den Rammon gern        | aus Gottes     | Rirche trie       | be,          |
| Und wenu fie auch fo a | rm, als fie g  | ewefen, blief     | ie L         |
| Ein Mann-, Modes       |                |                   |              |
| Das Bott der Rirche    | ngabyı int f   | bergen iträgt     | 1- 11 E      |
| Der, wenn & Mpinis     | englicht; fle, | rep en frági      | te.          |
| Sept ihr geteinft und  | glaubt ihe     | esom liepet       | n 12         |
| Und ihnen Butch the    | st; der bief   | e Bettlichfte     | Rin f        |
| Der Menschentugende    | rer michelehr  | rt blok — fo      | idern        |
|                        | übet           | <b>;</b>          |              |
| Dem Menfchenglicht     |                |                   |              |
| Sienieden iftgi tung,  | der eht fein   | er <b>Warde</b> : |              |
| Entfagte, chier fie    | janiBlader     | tu son jilo       | di "31.3     |
| Der Menschheiteweit    |                |                   |              |
| So einer - beuman      | if Garn ant    | ern Canns         | জ ্র         |
| Sott niemals feine !   |                |                   |              |
| Roch ihm dazu die F    |                |                   |              |
| So einer alfortomini   |                |                   |              |
| In Einem Jahre Sein    | es Neiches:    | mehr t            | 1, 63        |
|                        | € 5            | Bu                | ıņt          |

•

Richtelliguiftieffiffat, fur Bienrinie volland: Der's ungerecht muchenfolich fand,

Das Menichelt/Aniver Gundenwefangener lieben Bie hilffichen in Schwelfdentingenschiese — : nerdel ihr Brod

Doch nicht zu Blankin feines Scharften und

erse un seig ichischeille ich favenen eine ochtend: Die is angerecken genedlich fand,

Weil ernbykinduntschus ihmapehihmikungis. Sientigesihnskirchenspiel undischungeschlisse doors all lebren; —

Atomichaidenenis dem Schimmer kinkingschiligkeit.
Die einen Schola diektebranz zu 312 granze.
Undungscherzischuszurzigenkritiekteit zur 312 d. a.C.
Ihndungscherzischuszurzigenkritiekteit zur 312 d. a.C.
Ihndungscherzischer den Mignistentung zur 31 d. a.C.
Wieneicht wohlesse mit Augusterung zur erten d. a.C.
Ihrendy dem Weigen der Finkerung zur erten d. a.C.
Wienens dem Weigen der Finkerung zur erten d. a.C.
Wienenstehren gestellt des den Seift

Dem Zeftentichloffenen dasinberg gn beechen, "
Und ihn mit glatten Worten zu fleftechen 3: — :
Bielleicht auch, fo ihn nichts erweichen 3: — :
Ihm dann unväterlich zu fluchen 3: — :
Bielleicht auch nur — ihniger befuthen 3: — :
D nein, von allen ben Bielleicht — :
Ift fein's, das einem Mann; wie Pius gleicht.

Er kommt, er kommt, um feinen besten Segen Auf das, was Joseph für die Menschbeit ibat.
Und was er thun nach wird — ju legen!
Er kömmt in unsere Kaiserstadt,
Sich über das, was Joseph that, zu freuen,
Und Hand in Hand, den beil gen Nund.
In dem die Kirche stets mit ihren Schüsern stund.
Mit Deutschlands Joseph zu ernenen!

Er kommt nicht, uin duf Tallerstänungent.
Sein Siegel, das in Nom hut gilt, zu drücken, Wohl aber fegnend dem die Hand zu denklen,
Der sie gemacht, und feine Skaubigen 1311., (4...)
Durch eignes Bepfpiel zu besehren,
Wie man ein Raiserwort, verehren,
Und schähen soll. Und wenn er ia.
Sein Ansehn geltend macht, so ift's gewiß nur da,

280 fleine Manfamadte Gesteiln ich in fin ? Sid mit Gemiffent werifcht emilen, au ein futt Die oft, per kauter Blaubm blind, e ift iff :-Richt wiffen , menntantufommt, au befehlen, Und wem fie macharmen, ichaldig find. Bu diefen wird ar fageng ,Bift, Daf geres Burfenistent In ichren, Do & 1191 l. Berdienftlicher in Gottes Augen ift, Mis wenn ibr bundertmal mit ben Pantoffel füßt! Der felbit, au' beffen beil'gen Lebren 36r eud beteunt, war Unterthan, und fprach: Chrt eurer gueften Woft, und folgt mir nach !" Bu diefem edlen Bwede nut Bird er Gebrauch bon jener Gabe bi machen, Momit'fo itberteidlich ble Ratur Ihn ausgesteu'rt. - Und bat er nun die Somagen Geliftlingir Billiftellingibellingis ..... Das fein Zwedifdel mar wie gufrieden wird Er dann it belohnt mit bem Befühl des Beifen Rad einer golen The gungd Rom gurude reifen !

<sup>\*)</sup> Die Sabe ber Berebfamteit, mesmegen ibn die Stalianer II. Politiatien nelliffet.

ier tolf Und wenn er ia

e a attend macht, so il's gewiß nur da,

Es auch so machen hiech der pugchynin ganzes Leben Der Diener seiner Diener — zwar Brichpiffe noboch In til beist birgalt, sie sub Bem's Wonne k. R. untigest die Bunden zu vone

Achen.

Der feinen Wortern noch am Kreuz-gutisthat. Und steinend feinen Bater um Leigewen. Und pischempfeluchischen Anischendag oder feinen Alapschungsten zugethan.

Der Aniele fichtbat Hathet, dats Gerinklid esa peles. Der , altstel feinle Aniepenpiler einf Erobie das daul Gegründer nichten Mittense naue auser in fina aus un fina aus einer Cettifffen, voller fich fichtlichten un naus unt wicht schenkeiten fich inderen eingeretten inde aus Der's duldete, daß man ihm da Hosannarief,

Defindes "Alle Manifin don einer Arun ist ingenit den Bornentzellen Beite Beingen bert auf weiten beite Beite Beiter beite Beiter Beiter Beiter beite Beiter beiter Beiter Beiter Beiter beite Beiter 
eine Manfardate Gestein ich in fin ? uiti Gemiffens zwriften gunfeit, gen er if dute t, vor lauter Minufon blind;e e id et :: wiffen, wemmantufommt, ju befehlen, em fic macharden, fouldig, find. fen wird ar fagent "Bift. it telle & oa Annien an ingenen Christian & ille nftlider in Gottes Augen ift, inn ibr bundertmal mit ben Pantoffel tust! lbit, au' deffen beil gen Lebren ich beteunt, war Unterthan, und fprach : urer Burften Woft, und folgt mir nach !" fem edleit Bwede nur er Gebrauch bon jener Gabe ! machen it'fo itberfeidlich ble Ratur usgefteu'rt. - Und bat er nun bie Schwachen iftendig Spyrister, überführten, Danie in fing Amedicoef, mar jo mie gufrieden wird pa in belohnt mit bem Befühl des Weifen einer golen The Inpad Rom aurude reifen !

Die Gabe ber Berebfamtett, mesmegen ibn bie ner II. Politichten nifftlicht.

er eiff Jent wenn er id

un himb balde fo il's genih nu

Gott feinen Ausermablten nur beschieden, Die war an ibm - Benugsamfeit!

und nun, mas that ber beil'ge Weife gur une ? - Sft etwa die Befdichte feiner Reife : Er fam und fegnete und ging? - D nein! Auf fo mas forantt ein Pins fic nicht ein. 3mar mar bas Erfie, was mit vollen Banben Er Josephe Unterthanen auszufpenden Richt mude mart, nur Segen, doch auch Bab er den frommen Glaubigen Mehr mit dem Berg, als mit den Banden; Und wenn der Pobel bie und ba Mehr auf dichand als auf das Berg bes Gebers f Co war's nicht feine Sould : bem Pitel Bird jede Ceremonie gum Rebel, Er fieht nicht burd! - Gebt ibm bas Beiligfte, Gelbft die Religion in einem reichen Rleibe Bon Prunt und Ceremonica, Er farit fie an mit eines Rindes Freude. Und fieht - aufRleid und Schnirfel nur erpict, Bor lauter Dus - die Beil'ge felber nicht. Wenn diefer Pobel nun nur Augenweide

Ben feiner beil'gen Meffe fand, Wenn er, indem des hoben Priefters Sand Dem Sochsten ein gefallig Opfer brachte, Das Saus des Berr'n zum Ppernhause machte, Wenner den Rang des Priesters nach den Ctuffen

Und ihn meil er am Taberngfel faft -Bur einen Gott anfab; wenn er ben jenem Segen, Womit des herren Rund fonft Kranten Heilung

Aus Ungestümm sich Erm und Beine brach — So war's nicht seine Schuld. Ja dieser Schwa-

Die in dem erften beil'gen Babn In ihm ein überirdisch Wesen sabn, That der Demuthige Gewalt sich au, Und ließ um fie zu überführen. Daß er pon Fleisch und Blut, wie andre Menschen fen

Bon ihrem Rung fich Sand und Bug berühren .

Dies und des Guten vielerlen That Pius und. — Und nun , wie loonte Ihm Joseph dies? — Mit einer Achtung , die Das Oberhaupt der Kirchenie vones rolles o'C Geziemender sich wünschen konntest. Ind h. D. Wit noch mas mehr. Er ließ auch dam Gesäufieter. Wie er sein Volk beherrsche, offhingsendung land Und Pius sah en Jeseph eigen Mannenschalte Der für sein Volk nur lebt, der gerne Nächte Durchwacht, damit sein Unterthan zu sein In Sicherheit und Rube schlafen möchtes in Sicherheit und Rube schlafen möchtes in Der ob des Bürgers Wohl so ganz Sein Selfe

Dealer of property of the control of

Die

## An Brn. Jos. Edl. v. Reger.

und beide mein bergebens fich nerhorgene und beiter gemeiner

So vielerley, als der Patronen. no da be det Der weiht, fein Buch fich felbfts ein amberer :: 3 Der lofen Bunft den Rritifer um stiate ante fif. Der machtidus Dublifuma und jener Den Efel, garanu feinem Gonners Grung . 4 Und einer ... den nichte Grdifcemehr freut en bill Die beilige Drepfaltigkeit ich bei mine Und hier, in diefer Menschlichkeit ar und die Ift wohl fein Rang, fein Stand, dem diese Chre Richt langst schon widerfahren mare. Drum ift auch eine Dedifation Beranderlich , wie ein Chamaleon. Bald ift fie ein Memorial um eine Pfrunde, Und bald ein Rniff , womit oft ein Poet Bu einem Großeren, Bevatter bitten gebt , um feinem namenlofen Rinde

अर्जुल्य के स्टब्स् केला एका 🔐 अर्जुल्य

So was von Namen zu verleichneimen Bull if sie auch ein Schild, worunter Zwergen, Bald ist sie auch ein Schild, worunter Zwergen, Die Rezensentenruthen scheun,
Doch freylich meist vergebens, sich verbergen;
Und bald ist sie ein Monument
Der Freundschaft, bald — ein leeres Compliment.
Bon allen den Gestalten hat die meine,
Ich sag' es offenherzig, teine.
Denn, wie für dich ein Monument zu sein,
Ist diese Posse viel zu klein:
Sie soll, wenn dur zuweilen mit Boltafren
Kandidisirst, den bosen Geist beschieden,
Und-wenn dann Schwermuth oder Spleen
Zum Limon oder Freudenhisser.
Dich machen will, den Mund zum Lächeln dir ver-

Und bringt fie's bis jum Lachen - befto beffer !

Allein bes Andelomudikeringerenkerelberd zu nen Von Joseph" Edlen von Reger. Riel niemakla bir nur unterin Bobel ben Er fragenur wie alt bein Dierh von Erofa ten Ein deutscher Deuckber Hand; Freund ! fet meist Die dern Bedichte Cent a len. Aur beilien Taunigen Gefanger in ich in bie delt Buffefeben iffit bem Benfall ebler Seeleng - 3 Soll heucklerische Mittgunft dich nicht quaten; Berbohn' des Aberglaubens Bifchen , Bofcob fift Ruff auf bem Throffe, ber bie Wahrheit: fchigt. e. Die Beuthelie , wie Solle in bentrebergeng :- @ Den Salikkel'ili bein Dulipe, mag'ti beinen Soit feiner Benften eine Gelove Berbrechen finden! fle mag boshaftbummporte? Das Pferd von Troja mit dem Pabite Roms vers Sa Rivordi fundiala, con la capacitate Prate Ein Blide von Bofent wird ber Migganft Radiove Bie feine frandensch Ein Blill von ihm macht felbft die Botheit ftummig Rubn fannst du, Freund , der Wahrheit twem bie Mr. W. Tan Barren Dei feanen, ber minist Das manifies Glied von unfree hettigen Bledfenie Bergbe, wie bein Eremit aus Argos, fep : Allein

Allein des Pioftepianteuft Droja's Aferd ju nen-

Biel niemahle dir, nur unferm Pobel ben ; Er frage nur, wie alt dein Pferd von Troja fen, Und fich dem woft derretbend die bekennen, Das bein Bedanfe nicht fo nen, Und daß nicht du, nur er, Pasquing Erompete fen. Das Ropmon Eroja brachte nur Berderben , Umbilimbeif in die Stadt : entfernt pon Lift , Rami Pins nurbitherefens Erben Bu fegnen, ibn, ber vieler Molfer Bater ift. Der bir, Berfolger Chrift! jur Strafe Die Suden mieder Manfchen merben bief , Der, seiner Rirche Sohn nicht Sklave, Betrogne Matchen aus dem Rerter rif, . . . Und Monde, für die Welt verloren , Bu Burgern machte, halb der Menfcheit Grab Bertifgie, Bobmens Bolle, frengeboren Wie feine folgen herr'n, die Frenheit wieder gab ; Denjimie nieff Bott, die Menfchen nach dem Werke, Michtunachi bemt Glauben mißt; Den fegnen, ber dies that, und feiner Reiche Starke Mis Bald bewundern, und als Zurft und Chrift, Ihn 1 - Marshe au & 4.

Ihn und fein Boll beneiden, fo tam Dius, tebrte Much fo nach Roin gurud und lebrte, Gelbft Somache nun , daß Rom fur einen Staat , Ma Reffor Kaunis wacht, nichts fitrchterliches bat. Der Pobel, welcher rafend ibm entgegen eilte, Ift felber Schuld, daß Plus fline Glaubige Mit Segen und vollfommnem Ablag todtete, \*) Da der Apostel einst auch obne Ablag beilte. Und Wunder wirfte. Doch, mein Freund! Der fluge Pins, dem, als gurft und Pabft, vereint Der Weife mit dem Pobel, bulbigte. Bleicht dem trojan'ichen Roffe menig, So wenig, als einst die andachtige Frau Maintenon, - obgleich ein Konig Sie liebte, und ein frommelnder Abbe Mit diefem Gleidniß fcmeidelte - \*\*)

Der

<sup>\*)</sup> Ben ben baufigen Segensprechungen vermundeten fich verfchiedene Leute, und ein schwangeres Beib blieb todt auf dem Plas. Beweis, baf Segenspreschen auch ein Begenstand ber Polizep sep.

<sup>\*\*)</sup> Der Abbe Choisp bedizirte seine Uebersetung bes Thomas von Rempis der Madam de Maintenon, Maitresse Ludwig XIV., und ließ sie voran im Auspfer stechen, wie sie vor einem Kruzisse auf den Knieen lag, mit der Unterschrift; Audi Filia Concupiecet Rex decorum tuum.

Der Mutter Kieche, melder man ann ann sein Bischen Gigenfinn gang leicht perteihen tann; tind gibt. if in man Achnliches bas man Bon deinem Roft undunfter Kirche fagen kann, Coult es dies: Sie best geleich zinem Roffe, Der, Schurten, wiel ift ihrem Schoofe.

The ries of the court of the co

Note of the confiction of the expending of the state of the confiction of the confic

Letting rodell and is the continue to the continue of the cont

rei Seineren von geurchetesten rass, generationen, geber beite bei generation eines gestellten der gestellten der generationen generati

D'Freind? Denisch bees Blate aus einel Gend

Die zwanzigmahl bem Himmiel naher ist, Als ach, der Menschempfuhl, worin ich dich erblicke, O hore doch, wenn du nicht ganz gehörloß bist; Die Simme, die aus dieser Wüsse Dir zuruft! Wenn du auch im Schlastim der Lüsse Der Wienerwelt verstinkt, und reif zur Hölle bist, So zieh hieher, und werd ein frommer Christ!! O glaube mir, auf keinem Fleck auf Schell?!! Als hier; es sterben hier in diesem Grad. Der Borzeit einst so beilig daß
Der Fliegen, der Heuschrecken fraß,
Wild Jener gar mit feinem beiligen hintern
In einem Ameishaufen faß;
Um dein andachtiglich zu überwintern,
Rurz, was du siehst und hörst in dieser Einsamkeit,
Ist lauter Stoff zur Geligkeit!

Wir wohnen bier an einer Felfenwand, Die hinter und emper gum Simmel fleiget; Und vorn und einen Abgrund zeiget, Der, weil ibn rund berum ein fcwarz Gebirs

Sanz abnlich einem Ressel ist.
In diesen Kessel giessen die Rajaden —
Spasse Wassernpmphen von Gastein —
Ihr beiß und rauchend Wasser stets hinein,
Um agstred bier die Fremdlinge zu baden.
Roch weist durch diesen Kessel, fürchterlich,
Ein ungeheurer großer Waldstrom sich.
Der schamend über gräßliche Kastaden
Durch die von ihm gespaltne Felsenwand
Wildbrausend selbst sich einen Weg gebahnt,
Und hier im Kamps mit großen Felsendammen,

Die feinem Laufe fich entgegenstemmen, Stets himmelan fein schaumend Wasser freiht. Das Auger freiht.
Und doch bey allen diesem batte
Man diesen Wasserfall ju Wien
In eurer schönen Welt, ich wette,
Das mancher Große da für ihn Ein halbes Millionchen bote.

Sin Dugegd kleiner Bauern Hutten,
Sind rund herum an Felfen ungeklebt,
Als schwehten fie in Luft, und nitten
Auf einem breiten Felfen heht.
Sin Saufg, das einer Schenne chulich sibe wares nicht mit Steinen zugedest,
Sein bölzern Haupt ftolzirend im bie Sibe,
Das sammt dem Felfen, den ust tragt,
Beym Wassersall sich stets bewege,
Und allen, die darinnen wohnem,
Die nichtige Vergänglichkeit der Wistern
Nachdrücklich sees vor Augen halt.
D Freund, was sur ein weites Feld
Zu schenen Weditationen

Das Saus von innen , tritt mit bir nun fein Bugleich ein Dos und Efelein binein Steicht auf ein Saar dem beil'gen Stalle Bu Bethlebem! Die Renfter alle Mit Scheiben, wie ein Thaler flein Stehn mit dem Wind Jahr aus Jahr e Dem Unfeben nad, in formlichen Trafta 36m ftete den Durchzug zu geftatten. Und an des Saufes Utenfilien Lernft du Genügfamteit im bochften Grade; Denn buiff michte iffe gallgen' Babe "3 Bon Raften bber Raffaben in interio And ift fein Borbail bu, ibn porgugieben; Denn außer Biegelt ber Rubentitige in Wird bir bewie feld Aug fit's Simmer febn. Doch dafür find die Blimmer groß und icon, Und fall fo boch; alle eure feinerfien': Denn wiß, nion nabni bas Mag gu biefen Kabineten Rach eines Ergbifchofs bamaftenen Zapeteut; Der einst bier fur bies Bippertein Dies marme Bellbad brauchen follte !!!!!!!! Und deffen Emineng bier in Saftein & to So wie in Galgburg refibiren wollte. -Der Weg hierber in tiefe Begenben auffil

Ift recht, pontre simmel auskefohielle wie Gelegen und durch Ratterluß Die Siendem mit durch Stoffen und durch Ratterluß Dir sammt und sonders aus dem Leib zu schückteln, Nend kehrt daher selbst die genückflichen und Bischofe so wie die Apostelughm zu internalit und Den freilen Pfad. Auszu nicht seines Schikmeles aus Den steilen Pfad. Auszu Freundsbegin Riche Gesesch, Ift dies derewähre Weg. Zum. Himmel, 2000 und Den nam die Auserwählten gehn!

Die Berge bierhen hier den Alexandernichmit Hand Hannibalen Trop, und Regen seiten von der Der unwordenklichen Gigantenzeit auch auch dem Roch immer einer auf dem andern: 49.128 mill Sie spillesten unt und um dich ein, 19.128 mill And machen dir den Horizont so klein, 19.128 mill And machen dir den Horizont so klein, Daß selehen an manchem Winterlage was die die Beiten Wände die hinden ach and der Die keilen Wände die hinden ach and der Sum Gipfel nicht erkletzen kankzug alba and Em Sommer reissen oft ben Regengussend und Die ungehenrsten Massen Stein auch und Sich los und sperren hier dich ein, was alle und lassen dich von aller Wele nichts notskellen.

Im Winter biff deri **Mocheniang derstha**eisbyr dE. Be**dankis Fronnt**il mellich Sinter **Cishansteis** SiC. International foodses and des Led der und der Sicher.

Sang ungestätüstunstömin diesemiden Sande Der Allmacht Amber iniglich chaerend ofotiel Der kalen Winter mit schneeweisemihader punck Der kalen Winter mit schneeweisemihader punck Die liegen dier in keuschen Liebesslamusen wie die So wie manch Chepaan bedeutschamusen wie die Und zeugen dann in ihrer ehlichen Umarmung dens ses aufür und druppe Sulder Gesahrenvollen Lengung zu der Sonensierine Sulder Allein zum Glücke nicht, für diese Menden vollein zum Glücke nicht, für diese Menden volle Ein Zephor trägtige, sort in Zonen nommi dosse Wo Menschen schop, der Holla nichen weinnen

Und o das Alima, Freund Listinstein Pitary Die Schönen, Januenhaft undsvollesigenstinkes Und recht gemacht, um dich in der Gebuld in hbea; Denn bald hüllt sich in einen trüben iches miss Und dichten Schlep'n der ganze Himmelieis, mis Um ganze Wochen zu den danze Himmelieis, mis Van ganze Wochen zu den dinen politere genn volle Bald macht ein bischen Sonnenspeinen voll diese Dich Ichmigen volle ein Regemastrieren zu der

Bald beist man bret in fun ine flie bod Und am die Szene noth mehr ju variren, Die unter einem Birtenflaben neutlich gate min son noter Der Commer und ber Winter fichlichi Bin 70@ Die Dand , Die ibmid Binod nou enn nabe all Gin recht erbaulich Bild ju feben, i fonung , ag Frau Sommer fing mit beifen Shickley inigrad Allein ihr falter trop ger Malla bie toin nielle Ward toll, und fouttelte Die eiffge Perate pie Den gangen Committe bimmire of of sidund deut Das, ad, in einem Rugenblickenie rod non fie Die arme Frau bom Beltei Beltein gen gebod und Sang überfoffepe' fich faft. Bathe Hillie ged Toc Sic dann Madam, und Ing Ban Gentalikahun Die ibr Dambias, noniffing Palle notig int Bu donnern und zu bligen aft. abitioge Und fo, Freund, faben wir, wie mitten Im Junius der Schnee mit Bluthen, Die Sommerluftden mit Detentife Gis In-Der Blatter frifches Gillie mil mely, 1, 10 und Blibe, Die Ben Schiffe Belielletengow Recht funterbunt fich onlogelitanbel affligtenbr re u ub a che fir it ban a fu u

the line He rate, be by

Das Bolt ift gut und fromm, so wie es Schafen

Die unter einem Birtenftabe weiden Der geiftlich ift und fußt barum mit Freuden Die Band, die ihm die Wolfe n Ja, Freund! in biefer, Be Berricht noch die Ginfalt Allein nicht die, Die Wekn Die Gengerinn, Die von ger De Den gangen Commer durch auf ihrer Alpe bleibt , 3ft von der Biege, die fie melft und treibt, Rur bochftens darin unterfcbieb Das ihre Bruft ein Bisden fcmar Auch liegt auf ibren fchopen Die ihr Damotas, wenn fein Mit fcmalzbetrauften Lippen tuft Bon fo viel Jahren Schmup, und Dift, Mls Sonee bier auf den bochften Felfenwanden ; Und will ber Schöpfer exft recht artig fepn, So geht er bin, und fangt mit eignen Sanben Der Schonen einen Bogel? - nein! Er fangt ibr einen jungen Baren, Um ihr damit ein Mopschen gu verebren: Und laft er fie, um recht galant ju fepn, Ein Amenter Theil.

So ist es ihrem Kropf und dicken Wanst zu ehren 2008

Aurs. Freund, und brennte Mark und Bein Dir von der bosen Luft, sieh nur hierber, ich metter Die Flamm' erlischt, als ob sie nie gebrennet hatte. Bum mindsten ist — und frochst du auch in's Better Bu einer folden Lalage hinein — Die Sünde, die du dann begehst, sehr klein. Im für ein ganzes Dusend solcher Sünden Dich in dem Beichtstuhl abzusinden. Hast du an einem Kreuzer schon Genug; so wohlseil ist die Absolution. Doch dasur ist mit Recht der Psieger streuzer? Denn der bestraft die Sünd', die so ein Bacensangen. Mit seinem Ziegenlieden oft begeht,

Man hat noch manche sonderbare Beise. Boressen nennt man hier die dritte Speise. Und einen hengsten ein verschnitten Pferd; und Drum, Freund, war es ja wohl der Mühe werth. Das mancher, den die Sünde schon kastrirte, In diese Segend ber sich retirirte.

Mo jeber, bem man icon zweg Drittet fübtrabirt

nie So viel von dieses Landes Seltenheiten.
Die Ragit nun auch nach unsern Lustbarkeiten
Ja, liedet Freund, die Lustbarkeit
Ift eben hier die größte Seltenheit.
Die Jagd ist hier ein Casus reservatus.
Ein wahres Jus Episcopatus,
Weil, wie man sast, seit undenkbarer Zeit
In allen bischöflichen Landen
Das Wil dbret insgesammt — gerade so
Wie wir uns ex contractu tacito —
Einmuthlistich sich einverstanden,
Nicht dus des Bischofs Hand, die niemahls Blut
vergist,

Mit wahrem driftlichen Verlangen Die heil'ge Bluttauf zu empfangen. Darum, weh dem, der einen Hasen schießt! Weh dem sogar, der einen ist! Denn zehnmahl eh wird jener losgesprochen, Der alle Freytag Rindfleisch frießt, Als der zu einem Hasen nur gerochen. Ja, jeder, der sich nur vermißt Lur Eciger fenn auf leinem feut bu 1994, gen Kann ficher fepn, daß er in wenig Tosen Für feine Sitelkeit, im Kerker, hüftig in 1812, 20 Das Tanzen, wie du weißt pisklynder Künde

Dir ein frappantes Bild nom Aimmelgeich beit fant mich geben auch god Dir ein frappantes Bild nom Aimmelgeich geben fant Denn, Freund, so wie im Simmelgeich bod vois Ift bier ein Lag dem andern volleg gleich.

Man babet, ift und legt fich nieber, bac. Ran ift und folgft und babet wieber,

und so schleicht jeder Tag dabin men om Die Unterhaltung mit den Badegasten inningen Sieht mager aus; den gus den allerbesten ein. Bie nicht einmahl ein Ribitul zu tiebst man, dau Ein lappisch Thier von einem Bader bi lion ans Läßt manchesmahl wohl unserm Wie zur Aber, Doch von der diden Haut, die ihm der himmel gab,

Prallt von gebn Polgen ftete die Salfte ab. Rurg,

Turz, Freikho' was Riesbeit alich von die kiefe Bernogas ginnen in is gen scharftell gunk
Es zeigt in diesem weiten Gradostell sind alie Schiffene Getelbir, die Kachter oder warmte. Sa selbst deim Iwillingsbrüderchen , Faulem, kant er in diese Gegenden minim nogageführe bald in diesen von Gaten.

In dieser unfruchtbilden Weite von Stein,

und ben so kargem Sonnenschein
Sep wenig Menschaftutt zu dauen, dass int aus G.

und predigte dann state Philosophie und in aus.

hier höchstens Mineralogie.

Doch grenne, Freund! will ich in biefen Ges,

Wo man, statt bem Spapirengehn Spapirenklerteten, und anstatt bem Summen Der Bienen, pochstens Baren brummen, und, statt der Nachtigall, nur Schafe bloden bort, Gern will ich hier noch langer eingesperrt, 1-00 und der Ber-

<sup>&</sup>quot;) Briefe eines Reifenben Frangofen, after Theil

Tirb Und mit besondrer Runft bereiteren ... Kapann bewiefen daß in Obie Bon einem There bas die Submerweit Pår unfomactbast und morrerektur balt. Ben Menichen noch zu retren mare, Wenn man ibm nur jung guter Art ben Gaft g. 🦯 Den es verstor, durch Auftern mieder ichaft. Der ichide ich fine bad biebebe Brieben in Kur den Kavann aus imme Greiben Sier einen Hubn aus Com bentert ; Der (wie jum mindie : die Gediere Bon ibm ergalite form er von gelene Der ftete ben iconfied ber bigen becen The commenced was the first been

Dem

Bernett Bernettein: Menten Bernettein Buttern Gernettein Buttern Gernettein Buttern Gernettein Buttern Gernettein Buttern Gernettein Buttern Gernettein Ge

Key word ihr kum Svice veingen, the desired and the confidence of 
Der Freundinn, die mir jungst durch einen toftli-

Und mit besonder Aunst bereiteten Rapaun bewiesen, daß die Shre
Bon einem Thiere, das die Hühnerwelt
Für unschmackhaft und ungenießbar halt,
Bep Menschen noch zu retten ware,
Wenn man ihm nur mit guter Art den Sast,
Den es verlor, durch Austern wieder schafft,
Der schief ich für das köstliche Gerichte —
Für den Kapaun aus ihrer Hand —
Hier einen Hahn aus Griechenland,
Der (wie zum mindsten die Geschichte
Bon ihm erzählt) so tapfer als galant,
In ganz Athen nicht seines gleichen fand,
Der stets den schönsten Kamm getragen,
Mit jedem Hahn zur Wette sich geschlagen,

Und

Und darum ben Athens gefammter Sichnerschaar Beliebt, und überall ber Sahn im Korbe war, Kurz, den die eckelste der griech'schen Damen, Die sich um ihn oft in die Haare kamen, In seiner Art gewiß so schmadhaft fand, Als ich jüngst den Kapaun aus meiner Freundinn Hand:

... nehm ben ging granger finnericaar

Beliebt und in erall ber habn im Korbe war, Kurz den die ekelste der griechschen Damen, dur fin um ihn sit in die Haare kamen, ein uniß so ichmachast sand.

Kavang aus meiner Freunding

Hand;

Ben aber meit er feit fo manchem Jahr

Mie dem sindern um die Mittagsstunde

In Gemobildern um die Mittagsstunde

Ver Gemobilderschie der Magen regt,

Ween so siejat Waster mir zu Munde,

Ween ide Alle dem die Seit ist langs vorüber,

Wich nach Estendern die Zeit ist langs vorüber,

wir — und die vielleicht auch — lieber

Als sein Welttheil dem Kolumbus, war.

Wein, nach die, nach die o Lieber,

Wassert täglich mir der Zahn,

Und da ich mit die nicht schwähen kann,

Denk ich dein, und schreibe nieder,

Was ich dir nicht mundlich sagen kann;

Und so sängt mein Brief mit der Frage an:

1303

Lieber Freund, mannskappmiliste prieder a fune, wieder? — him ich dock kanns sont dock and beit dock kanns beit dock Lieber, apfringin Port, doid in 116 Weiles Reund beucht, mir schon mas es ift, weil die Freundschaft, oder was es ift, Ihre Sans inicht, wie der "Kalender, misterings

Seinen Becher, den er boog bagu College in office in any withen through an account Die felbst Liebe nichts noch Mein inn Breitauft Ans dem Ropf mirbiesen derfelliche mir fire Db nicht Frien nodenstifffichiebigenden balt Wennicht greiner ichten bei ableben ichte meine Als noch einen Gränzler und mich bern 2 313 1300 Aber Breund, wie ffinnt gafty gefferies. Ben uns armen Miffonschaftlern Spheff, Dillo Lebensedel, truben Singenned fen nonen riet Salten wir ben Radit iftenfinen ni bull Sprich, west nifet's tihis Trankstous kappen a Sie an feines Beifis Gaiellech anvernni wert Von der aussern, off nur glingendenn Deffalfde Doğ der Weike, auchten indika maikindika dist Ihre Schlacken wegzufegen, fie

Lieber Freund, innehenfähreichigenschiebenschaften Burd afficente . hinfifei ingehenften in Gerund anie angeben gente bei beite bei Berinden gente bei bei Breundigen bei beite bei Breundigen beite bei bie Freundigent, oder was es ift

Dennock progretifit, ido ift ber, bet in mis and? Seinen Becher, ben er noch bagu Selber mit beill Saft ber Brende von geniffart, Ausleert, und fitcht feter batten, want mitt ME Rad best Bechele Bobensteren fank nich kulk Db nicht Sefen noch burliften fewippladicken anli Wabr, Freund, Affebel Sab, obfcom nicht neut Wer die Luft nicht renne pfehieffer pe, won sie Befreitegege benteft fremiet mat innere graue Cetele Anglaggeless) neagenigentlengum gun dag Wir genau , und bennothinfiffefter , beiter biete Bir fete ichieltefinath bein Grant, istarophanic Salten wir den Becher gleith am Dunbe ni bull Capenteber physical addition of the constitution of the constituti Ben der aubern : effetfichte bitte Giffe Effet Daß ber Weise felder Path Butten four feif Abre & Gladen wernelburn . fie

Bas für Lander Pagiet Reitellite beitet ber ber Und wie bie 34ft nienbil Bieleift Gienen gie bim dult Diefer feinem Bant und feinem Bettelfoli Die Bener ber Philosophie, in god din nocheine vie dC Rur auf einem Astelle Bille Mille Beite und gene aufe Do denn wirflich falld. Bindtrent Anterich 32 Immer beffer, alliber mente poranic 9 nd fall Wenigstens wirft bu mie Budeftelbig iffra rid de Birlich Abam und i gir ningelenten Birt and Leicht befriedigt iftigindes beefinibermitte end de Ein Cebbeffingpylace won biochill Miterandemud. Im Gebiete ber Ideenwelt usmmot sorB. sid fulle. Do der Colonge Littigenschifffeffenfemmennen All fein Sinnellifan fein Matichellugen do roda Lobal Der inletfartide Tythningsmuring and dC Dent nur, ob man follemete lobnen fonn; Lais Ihm mit fcwarter Gall und frontem Menenti Rubme mir nur nicht der Nachwell Lobit : 116. Menn du todt bift, baft bu was babon ? .... 40 were be of appoint and that

Taufend Dinge kann ber Ahrper niffen, and Die der Luxus boch Bedürfniß heißt; ba (Bar) Aber ift in find and Bar ab Bas gum Bepfpiel, dieß und jenes heißt,

Was für Lander Pallen hupchagesifint sonit? Apr verichiebnen Stefefickianis diet bie bim dut Die Siberien bernorbrinete beift & monist o foice Db bie Briechen fich ben'm Angehliefte and roun? Rur auf einem Beier besammebrebh? iben er intt Db denn wirklich, falfch, wie in der Bibg febig be .. Das die Sonne um den Erdballi geht hat voner Db ber erfte under Baten in all firtig habitpanist Wirtlich Abam und nicht anharechieff Gronger ind Db des erften-Peibes Apfelbife mignicht ichtis! Summer Sein and Meffe and Doubling in D Auf die Erbe tommen Hefft nede ered nieitel me Db der Schlange Liftibief alles fordeniermite All fein Ginklied Mille anding die Beite Berto von Db bas Inftrumenter mamitain Aband, Acestidos Rain bengabel tader gefchlagen mem da man in. C Eine Reulem phen nuch wohle part to the ment Eine Offentruckeitente - bei wie ein inigen Die und hundert folder Dinge filt idet und gereite Samt und fonders fo geringe, Daß ein Deut baupumiers benm Mieland beifft, Leicht auf einem Mitteiffdwange reift. 18 16 16 Cag', ift das nicht Lurus für ben Beift?

Das in Spreudies Wiffens wirft du fagens But - mas fromutreslährergung, room med jule Sich nach großer Geiftelt Beauto nin be du vice In das Beiligthum ber Wicht beit felbite magen iff Um von ihrient bedl'gen feinte enangenn? mint bi C Richte Berloffungies ing michaft miened deit Sie D, den fiebenfachen Schlendr, silie sil b nie null Der von untrifauf bis obentlieb (sigene bis frite Bebnfach fie umgibt , bat teines Sterblichen rodle Hand, fo fühn woch leufgestoffenden dan gena sie nuft Denn bie Sprobe lafte fedeniebtigewandliebe feben und Mache, mas bemillfilm bei nen Bliebenfcharfen IR Nimm die ibefeen Blider von W'effichtich buid lad Sud' donenlangn foreing beine Mugen Mennemp Durch den Schleper Reinigt dur nicht die mid find Wiffe ja feit fechstaufend Spieren unblateffenne nod? Guden Millionen Mugen fcon nach ibegen us aus Aber, Lieber, glaube mir; Sand ton Jon auff Richt ein Ginziger bat froch exfabreng 300 - maine? Db die Dame, die ber Geblen'r umidliebe, nonie Eine Beiffe, ober eine Dobeingeff? 121 : : : : : Te

D wie viele find der Wahrheit auf der Spur! Doch

Dochubengebend, derffi fle difft iftenftentigi and Muf dem Meer denigwedielabreibetori aner - in @ Sie und da ein Schäffelichen Progen don die Mitiber AuffrifferiStärlichet undtrillige bedarft ... Die mein Innerftes erofftem fleibebid ines mit Richts verborgene jes hurtid fiffift menne Gnu vie Run die erste Hulle nonna Burcharden gabe. C. Auch die zwente, britte fwierteichanden nde mC Aber immerificationmichnim Riefmu 90.000 1008 Run die Laufendste Massapulischer "iigen wer. Gadie Ruftientzüglt ber Grieblen Ginen . deren sie er if. Rleinen Kann fein Schachtelchen mehr fenn .... Sa! dies schließthie Bobrheitselberiefn! -- ..... Anfround fichantenchinkspiele affenantland beide beide Und ber Grubber fiedt betroffenentweb rat wir ? Thor, das Refultat von beinen Schliffen beißt :.. Das du nichts von allem weißt!-Run, mas hat der Grubler? - Blobe Mugen Sinnen , die ju feigem Dienft mehr taugen , Einen fieden Leib, ein bleich Geficht, 3weifel, aber feine Wahrheit nicht! -

nikas dies Bild bid wicht emporen.

Es ift Lopie, ber's in ber Welt Sicherlich nicht an Modellen fehlt.
Alle Grübelei macht freudenleer,
Dient zu nichts, als hächftens nur das heer Unfrer Uebel zu vermehren.
Wilk du den Beweis noch sichtlicher?
Gut, so sehe nur den Mann Mit der Pflagschaar und den Grübler an,
Und dein Augt wird ihn, ohne Gründen,
In der bepden Seelenausblick finden. Es if Kopie, der's in der Weit Sick Sicherlich nicht an Modellen fehlt. Alle Grübelei macht serudenleer, Dient zu nichts, als höchftens nur das Heer Vilnster Uebel zu vermehren, Willst du den Beweis noch sichtlicher? Gut, so sehen wend wann Air der Pflugschaar und den Grübler an, Und dein Auge wied ihn, ohne Gründen, In der bepben Stelenausbild sinden.

lehrenbe Gebichte.

mile out the

Must a gip a mile

an salaman

tips & confi

And the state of the say.

4...

## Die Autorpolitik.

36 fenn' ein Kunstchen, Das fpielt gar gern Mit blauen Dunftchen; Das lehrt die Berr'n, Genannt Antoren -Berfteht fich die Mit langen Dhren -Sich weislich wie Benies gu tragen. In unfern Tagen Macht Politik Des Autors Glud: Sagt ihnen leife 3hr Genius, Dem jeder Beife . Doch folgen muß. Erft thun fie dunne, Bemuben fich , Wie eine Spinne, Borfichtiglich

Um

Um ein Pear Coulen Bubiefen eifen arett Sie fluge bingut mie Und bangen dams ad? Mit Beuchelfanden B So feft, wie Rinton. In fie fichan. Undaun beginnen ?? Sicily An (pipelico) Doch ar figureinnich & Durchmanchen Dienft Sieffchbebende duit racein Queend Bander Die Hr. Geftinaff. DR Mit Rlatichen bebeng Und Spinneweben Für Leigmand geben, Ift bas gefchehn , 150 So last die Spinne Mit frebem Sinnes Der Welt fich febe. Sieht felbft bas Schriblein Das fie fich frang; Wie ein foon Weiblein

Den Spleyet; an," F Wird folg, und leget Am Bravpschrey'n Ihr Ohr, und seset Sich aliten veein." Aud Rengier Taufet Run alles him; Besieht und kunset Sich das Sespinn; Ich das Sespinn; Ind hangt es hin; Denn Granchen, leider! Kann's weder Schneider,

Der kleinen Manner Thut oft noch mehr, Es täuschet Kenner, Läft nimmermehr, Sich nah besehen, Geht auf ben Zehen, Weit weg, einhet,

Und

Und lagt nar gerne Sich in ber gerne Bon ihnen febn. 1818) Den Sugelden" Des Maulmurfs gleichen Sie dann, und reichten, So halb befehn !! In ebner Ferne, Bis an bie Sterfte. Und mancher mabnt," Der fie nicht fennt, Er fah' den Bivergen Den Riefen untin in ?! Drum fort noch dit," Wie fo'ein Mann Die Rleinheit bergen, Und taufden fahn. Ein Dupend Gegergen, In deren Sand Des Wolfs Berftand! Und Lon ift, malten Huch bier, und halten Dem Layenchor Wi Ein Glaschen vor,

Da scheint dem Blicke Die kleinste Mucke Gin Elephant ; Denn , wie befannt , Gibt's menig Augen, Die ohne Glas Das rechte Mas Bu finden taugen. Die Berren, flein Bon Beife , fchen'n Das Ropfgeschüttel Von einem Buttel Gar jammerlich; Drum muh'n fie fich. Die bofen Drachen Durch manchen Brief Und Autorkniff Recht jahm ju machen ; Sie hangen dann Mugs, ihren Blatchen Gar manches Rotchen Boll Weihrauch an, Woran die Gogen Ihr Maschen legen.

Dft felhft im Caren Steifte, mie hebene, "Manch Autorfüßchen Vor geffem Bons . 1 . Semaltig and inn de Auf if fin Brufden an Expolate mie man in Leicht gentenn fann ve Ein, Begengriffden. Deute mie hefannt, Wascht eine Sond. Die andre wieder: mer Meihrand firent, Dem ffreut man wieber "Mus Dantbarteit. Menn all die Gruffe, Und Begengraffen : Sans Sagel bort, So borcht, und sperrt Er Maul und Augen, Die Galantrie Von Wahnheit nie Bu fondern taugen,

Stwältig' auf " And wetter bfauf Dis wille feiten Als Romplinient 1 Befagt 'ff', Witht' 3M' Erhfte gelten : Riftitt nich ben Mann Dom' all Gefährbe Buint Salbgott an, Sallt Bill gibt Erbe, Und Befet 'air. 172.11 Denn bie Monarchen . Bie tublit faben election of the control with the control of the con Die Wetter fontithen, Seha's hur gu gern, Menn Thie Richen' Altare Nabenic Giroce Weit fleine Berg'n Die größern Bebeh , Und ihrent Throni Meht" Stuffen geben. ibniet Langen

Um diesen Lohn Sat mander fcon Ben großen Dichtern Gedient, die bann. Bor Splitterrichtern Den fleinen Mann Bar machtig fdirmen, Und himmelan 36r Thronlein thurmen. D hort michagu, Ihr großen Dichter, Die Zeit ift Richter ! Behangt euch nicht Mit dem Begucht Bon Dichterlingen ; Fand je ein Spas Bobl in den Schwingen Des Ablers Plas? Er fieht vom Sugel Der Sonne Schein, Sebt feine Blugel -Und fliegt allein.

## Muston und Grübelen.

genteffet ! Lernt enth freu'n Liebe gieffet Sonnenichein Auf die Wege Liebeniber; Thut noch mehr :" Spornt das trage Rad der Beit, Macht die Stunden Bu Sekunden Webet Frent's Das no. In das fangite Lebenstleid: Selbst die Bangste Stunde mifcht Sie mit Breuden, Und verwifcht Alle Leiden Mus der Bruft. Wenn der Becher Ihrer Luft

. Sie dem Becher Freundlich bentyo Da gerrinnen Seine Sinne, Raum und Beit Rliebn non binten : In dem Mabn .. Tangen dann ... Mond und Sterne Und die Forne Hillet von 🦠 Geinen Bliden and Sich in Mer. Denn beglischen ... Leider! fann Rur ber Mabn, ..... Huf dem Raden ... Tragft bur Wahn, Wer dich reiten, Will und faun, . Deinen Mann Durch bie Beiten : Pfeilschnell fort, Bringft gefchwinder, Und gefünder

Ihn

Ihn an Port, .. Als die Mahre Rlugelen 1214 Der Schimate Ronterfen \_gent wie ? Die bie Bernen: " " Mit Laterneit ... Erft befieheigin : Stete itt Reiten Um fich Kelies Auf die Seiten Shuchtern Schielt. An dem Muffe ... Mit dem Fuffe" Prufend fahlt: Rach der Wie : Bedes Kollefer Tritten fcheut Jeden Meinen !" Sumpf vermeidt,' Ueber feinen !! Graben fpringt, Oder fpringt: Sie in Gilbigie au. Gine Beile,

Nach-

Rachber binden: 11 & Die nicht weiter Beht, und flust, Und dem Reiter Baumend trust, Nimmt am Stamme Cine Blamme ands Sie gewahr par .. Die, befthen, Faulholy war sar ?? Die porgabenione Rluften jagt., Ueber Klippen Die ficht wagt, Ihre Rippena a itt Wimmerndiklanty. Wenn ein Steinden Diefe Beinchen inte Je berührt; Zedes Bachlein Erft fondirt, Ch' die Anochlein Sie dem Bachlein Unvertraut . Dber lieber

Gar

Gar fic drubet Bricken, bant.

Solche Mahren Sind in Chren "Heberally :: 1946 Thun gan meife In bem Stall; Doch die Reffe Fordern fie Mabelich-nie. Du, mein Pferdeben, Galoppieft! Dhne Gertchen Und vollführst Brifd und monter Bald bergauf, Bald bergunter Deinen Lauf. . Wer bich ; Blinder ... Reiten will, Rommt geschwinder, Und gefünder An das Biel.

Der politische Rittillengieffet. 3.11.

Con der Eroffel**Anmerechbere** Anren Comela en Banker kontre

Und in allen Canbern fortoe'; Doch mas inner feinen Pfablen ban is bei a

Laut fich Anecht und Magd ergablen,

Dieß allein nur weiß er nicht. 2018 geballe Dies Beiten und Ben beit ben beite beiten beite beit

Sieht er wie benm bellen Licht; Aber was fein Weibchen treibet, Und an wen es Briefe fchreibet, Dieß allein nur weiß er nicht.

Star weiß, was in Kabineten Man bey nahen Kriegesnothen Sich nur in die Ohren fpricht; Aber feines Kutschers Sprache In dem nahen Solgigenafte ... Seiner Gattinn bort er nicht.

Bon der Groffen Anverwändten, Ihren Schwägern, Baafen, Tanten Giebt er Zedermann Banichts

Doch die vielen Schmagericaften, Die drey Weiber ibm verschaften,

Rennt er noch big bato nicht.

Weber jedes Stagts Bilangen ...
Dessen Schulden und Finangen

Halt Star Rechnung und Gericht; ...
Aber die Laus Dev Flecken ...
Die an seinen Fenstern steden, ...

11eberzählt und ließt er nicht.

Salt er auszufpahn für Pflicht; Aber die Rofetterien, Ander in Und geheimen Galantrien , Seiner Tochter kennt er nicht. Bon der Fürsten Testamenten,
Erbrerträgen, Dokumenten
Giebt Star jedem Unterricht;
Aber was ben seinem Sterben
Seine Kinder werden erben,
Darum kummert er sich nicht.

## Der Rufter und fein Efel.

ist autipa

Ein reicher Kuster hatte einmal Rebst vielen Dobsen, "Sthafen", Sthweinen Auch einen Gel' ift bein Gilli! Seit Bileams Beiten gab's fo feinen : Denn fo, wie jener, mard auch der 3m gangen Dorf berühmter, als fein Berr. Des Efels Rraft bestand im Schreven, das ju ftillen Unmoglich mar, wenn er begann, Und wenn er in der heerde gieng, fo borte man Bom Bloden, Grungen, Wiehern, Brullen Der gangen Beerde nichts als fein 3ha! Go oft man nuit ibn auf bet Baffe fab, Entstand im Dorf ein allgemein Geflufter, Man lief und fab bem Bunderthiere nach, Und niemand mar; der nicht vom Rufter, Und feinem Wunderefel fprach. Das Auffehn, das der Gfel machte, Befiel dem Rufter febr : er bachte : Go lang die Welt von meinem Efel fpricht, Bergift fie ficherlich auch meiner nicht.

Đà•

Damit nun fernerhin von ihm gesprochen werde Machtico dent Sel ger zum Führlit seiner Betroel Und wiest den erstene Past in finem Statt Hallin. Der neue Führer und begann ut Mon and and Sein Amt mit ungemeinet Fronde, and and social ich Schrie allen Modigen Rinks und Sem State, and Und Schwein ind Widder aus dem State, and Und führte sie forzirend haf die Welde. Das Dorf sand diesen Einsalt sich and and So langur neut noch war alle lächte in den names. Ih Wenn Kahr und Ochsen dur den Rus des Selets geha, So werden auch die Weisstern für der Rus des Selets geha, Und ließ auch, um Alles mehrt zur Resse selets geha. Und ließ auch, um Alles mehrt zur Resse selets geha.

Den Esel dieß durch einen Schrey bedeuten.
Das Rirchspiel fügte sich und lief
Lautlachend zum Gebeth, so oft der Esel rief.
Um Ende ward dem Volk das Larmen doch zuwider
Die guten Leute wänschten sich
Die Thurm = und Rinderglocken wieder.
Der Esel legte sich auch endlich wirklich nieder,
Schrie immer schwächer und verblich.
Der Kuster weinte bitterlich

Um, seinen Kreundrzdenn, acht dahin gesahren?
Um, seinen Kreundrzdenn, acht dahin gesahren?
War, mis dem Kel pun sein ganzer Ruhm.
Und seine Stelle zu erstigen anvanenanz
Die andern Schalls vishäu dummann inn u. D
Doch endlich glück? skilden sein Mitsekanswesindens
Um der Verzestscheit, schausentsiehnanaten int
Er gieng in der Berspeitung hing.
Er gieng in der Berspeitung hing.
Ließ seinen todter Schapteilung king.
Ließ seinen todter Schapteilung hing.
Ließ seinen todter Schapteilung hing.
Ließ seinen todter Schapteilung king.
Ließ seinen seine Schapteilung king.
Ließ seine Schapteilung king.
Ließ sei

e in foles am com Schein bedeuten.

e endele tsinvestet und ver Bei ber Efel rief bu von den der Ber Beit rief

and a new me was seen to the

dungs har stand har midder of the control of the co

## An meinen Freund Adam Bartic.

Bum Namenstage.

Freund! hieß ich Mammisch wie, du,
Ich hörte gern den Spöttern zu,
Die über Namelt Possen,
Und sagen, es sen dumm gethan,
Bum Namenstag von Jedermann
Sich gratuliren lassen.

Sie meinen, es war' eins, ab, man Longinus, Christoph, Kilian, Paul, oder Thamas hieste, "
Ich aber weiß, daß von den Herr'n Sich mancher seinen Namen, gern.

Pom Leibe schneiden lieste.

Defest, du hieffest Kilian, Dein Madchen Ursel: warst du danu Richt wahrlich ju beklagen? Denk nur, du mußtest in dem Schwung Der innigsten Begeisterung: Ich, liebste Ursel! — sagen.

Und

Und horte fie's gefällig an, Und feufzie! Rich mein Rilian! Sprich: mußtest du nicht lachen? Und wurde nicht die Rleinigkeit Den allerschönsten Liebesstreit Zum Poffenspiele machen?

Und dann erst die Ungludlichen, Die einst Gregor den Siebenten Zum heiligen bekamen, Sag, hiessen wohl die Armen gern Vor aller Welt anist die herr'n Mit dem verpappten Namen?

Drum freue beines Ramens bich!
Der wird aus dem Ralender fich
Bu keiner Beit verlieren:
Ich, du und aller Menfchentruß,
Wir mußten ja als vaterlos
Dagegen protestiren.

Rapfe eder ih**nsphieste Westerner** So ment ich mit ereb von in Es merden auch Pä<u>rgund die</u> ein Kür such in Kederen in

Fraut, Madchen, Amorn nicht, er zieht Zwar auf Als ibie sin Kingferzel dur entl Doch wenn man näher ihn Gefieht, in der ihn driffe Ift er nur eine Setrüger, in der ihn driffe

An feinen Waffen, die er führt, Sat manche fich betrogen; Bu einer Angelruthe wird Rur allauleicht fein Bogen.

Der Rocher, ben ihr geen begafft, 3ft nichts, als eine Salle Fur's liebe Mauschen Jungfraufchaft, Darinn fangt er euch alle.

Und wie, wenn man ben Teufel baunt, Das Gold wird oft zu Rohlen, So wird der Pfeil in Amor's Hand Zu Dolchen und Pistolen. Rupft ihr ibm pan, it Augel iem, So will ich mit euch wetten, Es werden eitel Pflaumen braus Für euch zu Feberbetten.

Und aus der Binde des Gesichts and ber Birden des Gesichts and ber Birden gelieben alle an bei Berne ficherlich am Ende wichts aus an an an and Alls — Windeln und Charpien.

night is an and die en der eine Begen Arm ingulader eine Begen Rar inguladis der Begen

Les Codes den ist geen begreffe.
Ri width eld sine Lude
ser et et Minachen Jungfräckingerie

knnod रिकार के अन्य स्थान करते । उनके अपन अनुसरिक्त को के अपन अन्य अन्य अन्य

90 90

#### Die Runkegu tieben.

An Epdia.

Madchen swill inchn teucht fich freum, Wie sich's ziemt, so inns manosein Amors Spiele kennen; Also, Madchung Hörendich, W. Im vertrauten Tonomilloich.

Sie dir alle nennen.

Erstlich soll ein Rebend Heitz Jede Handlung , tjeden: Gcherg: Adeln und beleben; Nur die Liebe lehrt die Kunst, Jedem Spiele, jeder: Gunst Grazie zu geben.

Ruffe find der Liebe Bund if.
Es ist suß, wenn Mund un Mund
Sich mein Blick umnebelt;
Aber noch weit fusser, wenn.
Dein gespistes Züngelchen
Mit dem meinen schnäbelt.

Aber

Auch schmedt Wesslich seder Ruß, E Den ich nicht erbetteln muß; Aber, Madchen, glaube, Noch viel besser schmedt es mir, Wenn du schmollst, und ich ihn die

Doch wenn der Gesellschafts Bwans aus Girt.

Und oft manche Stande lange I van der gerne Auf die Folter spennet, die der Und verwünschter Lauscher Blick Und dann in und seibst zurückland bei der Wenschenfeindlich bannet; die der der

Schlaue Liebestanbelen, Handedruck, Liebaugelen, Unterm Tifch ein Füßchen, Best an meines angebrudt; dans blickt, de rin alle Ein verstohlnes Austien.

Und die taufend Künftden all magenve ber bil ibef. Werden, Liebchen, überall und bin bil ibef.

Lebensfroh uns machen, Und in jedem Eirfel wird, Bon dem Neid unausgespurt, Uns die Liebe lachen,

Aber, wenn wir gang allein Bloß der Liebe Gluck uns weihn, Ungesehn uns fussen: Dann laß Phantasie und Herz, Jeder Laune, jedem Scherz Alle Zügel schiessen!

Dann tag und beym ersten Ruß, Aufgelost in Liebsgenuß, In einander finken, Und mit trunknem Geist und Sinn Aus dem Wollustbecher in Langen Zügen trinken. Sieh doch, wie durch Zauberen graffen no it & Ihmer all die Lüglielen berichte bericht berichte bei berichte bericht berichte berichte bericht bericht berichte bericht berichte berichte berichte berichte bericht berichte bericht 
Sat fie nie empfunden

madism kog danskridig dalædeleig socker og velk "kalædeneige», denke mys sock

वर्गके**नंबर** १५५०,३८५

under in the best

alies god an en en el el de la company (qui deste dest

State of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state

· 通知 · 公司 小路。

小酒 有关,一种,进生产的成绩。

## Der Frenerigus Meligignsgrunden.

Dinweg von mir, ihr Furien,
Ihr sieben Latechischung - Sunden!
Ein junges "Weibchen "fromm und schon,
Soll mir euch halfen überwinden.

Du ichnode Soffart trolle dich, Sie wird in Demuth dich verkehren, Und wie ihr, kleines Mopschen mich . . Gehorfam apportiren lehren:

Du hellerkarge Filzigkeit Gollft mich nun langer nicht bethoren: Mein Weib wird mich Frengebigkeit Für Modekramerinnen lehren.

Du, Trieb des Fleisches, magst dich blabn; Sie weiß ein Mittel dich zu dampfen, Sie wird zum Nimmerauferstehn In Kurzem dich zu Boden kampfen. Du, bolet Relb', flieh Augeliblice; 10 200 foulft mich nimmermehr betrüben, Sie wird mich lehren, fremden Gluds
Mich freun, und meine Schwäger lieben, nairu & rdi 11m nog gemnick

Bergebens Bift du alle Venticke, coden care o Botleren, Mich zu verflichten gunut.

Ben Tische wegmoralisiren.

Du, Born, follft fünfelg weder Kinn und Roch Augenbraunen mit verschieben: anti Mein Weibchen wird fich schon bemuhn, Mich stets in der Geduld zu üben.

Auch dein, o Trägheit, lach' ich dann; Sie wird für meinen Fleiß ichon forgen, Und mehr, als ich verdienen kann, Für Spigen, Hauben, Bander borgen.

So wird fie mich vor Sunden hier, Und vor der Hölle dort bewahren, Und — leb' ich langer noch mit ihr — Mir auch das Fegescu'r ersparen.

## Liebeserflarung eines Staff genie's.

#### والمنتقسية والأل

Sa! wie rubert meine ganze Seele Run in der Empfindung Pusselle in dit II. Te Lante Seufzer sprengen mir die Schle Die man auf zehn Meifen baren Janu.

Bleich Kanonenkugeln rollen Thranen Aus den bepden Augenmörfern mir ber ihn Erd' und Himmel bebeidehimeinem Sobbugus Und ich brulle schluchzend wie ein Stiery

Wetterstürme der Empfindung freiben Mich oft - west : und füd - undensodzumärtäge Weine Secle hat in mir kein Bleiber .... Und es blist und donnertz mir das Geste und

Ach! ich muß, ich muß im Sturm verfinken! Rette mich, großmuthige Seele das berr vine Ich beginne schon dem Lad anstripken, nisme Sieh, mein Lebensnachen bas, eine Lift.

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

# Erbeserkinige Mesterft genie's.

Der heiligen Ratur im Dein Rund mir armen Wichte

Mir treu ju bleiben immer; Mein, einzig mein in Jepn; So lang der Sterne Schimmer Sich birgt vor Lunens Scheln. Sep fapker, wie einrüftennehisch in ihn doch Epracoden der in der Gelaten der Gelate beiten der Gelate beiten der Gelate beiter der geber Gene eines Körkodingelt ub frumde

Was wett ich, folgentREmeind ni thap datt Dir bliebt Neinn nichtsthafte nes mit und und kande guge bir ein Drittesthaft terdengur im Und raubt sie dir ein Drittesthaft der den C. Licht ich die saksten G.

Bald follst du's bitter fühlen; Es soll dein Flatterfinn Richt langer mit mir spielen, So wahr ein Mann ich bin!

Und bringt einmal die Salle Mir recht durch Mart und Bein; So foll dein Zauber alle An mir verloren fepn.

Du aber hoch im Glude Stolzirender Rival, Der mir durch Lift und Tude Redrens Liebe ftabl:

Sey tapfer, wie ein Millenging un Ban Soll Und reißend, ittle Mond. a eich, ralafer Sab' Chr' und Gindesguten, im anniting mall Sen eines Burften Cobs !... : damen

Was wett' ich , folgen Ritten ju ; in han anli Dir bleibt Redre nicht Pome aus mas Und raubt fie dir ein Dritter ind recht, aus aich Lad' ich bir inigi@effcheig.it Brinn &

> Balle foillt biede biece fühlen 3 ga Es iou bein klatterfinin Richt länger nat jait spielen, Co mabr ein Mann ich bin !

Und bringt canmal die Balle Me-recht burch Mart und Bein. Co-fell dein Bein Braber alle Ar mir verloren fepte.

> Die fer hah Gliche . Inain recent Rings Ber unt Core Par und And Redrene Liebe fiahl

## Kein Freu**st such Erden Minist de Ge**genen Nach meinen Launen fich, Rein Freund alleiten. Politigen greifer gelte gue des die bus main amentes ach

- Depiegel, wie kehrndig uchtellenism his u.C. Mein liebes Bildemaidrehi 'drom sift Mein Rath, mein Brithertreib; intelle Freinfahl Mein Alles bist Kumirischie ihr inn
- Du unterhaltst michtstündenlange angle gold gele Mit freundlichemesseschicht, annene nung In jedem Umgene fühllicht Zwingspu ügergund Bur in dem distrimischicht, es ober deut
- Und ift mir oft fo drzerkichmeine us fild noda. Das ichs nichtliegemkame, jenen 2000 :
- And Kempifchieften Mildt auffdicht bemprechte Beite Beier Beite be
- Die schort uburgigengenigener ihr bericht gingen dung Spungigen werbet wie beitelbengen dung bereicht mit dass eine beitelben werbeitelben ber bei beitelben ber bei beitelben beitelben beitelben beitelben beitelben beitelben beitelben beitelben beitelbeitelben beitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbeitelbei
- Mit dagit mit die Shillist init von gent gent.

- Rein Freund auf Erben Minnet fo fir Rach meinen Launen fich, Rein Freund auf Erben liebt mich mehr, -Als du, mein zweytes Ich!
- Du bist meinikehrer jederzeit zum angelache Die werd' ich ideinem sates anne alle Marging Liehenswürdigkeite, nam alle Marging Verdank' ich deinem Rathi und man
- Aufrichtiger, alse du litst kanne milde dem u.C.
  Rein Freund auffilleton sepinau if 2000.
  Du zeigst mirginden Florichen anyembe messe nicht und nie zulle.
- Daben bist du galant) num sagft is vim hi dult Mir stets, wie sthousith sen, kais saus Und Komplimentop die bir macht part agabl us Sind keine Schmeicheley.
- D Lieber, thu nue immerhing & Trecht is.
  Wie du Vieber gerhan,
  Und werde, wenn ich illier bin,
  Wir ja teln Geoblah.

\* 50

Ja, und wem is in Weinahing geben Diefes Herzchen, bas so zärtlich liebt? Jeder, dem du's giebst, läßt eh sein Leben, Sh er dir den Schap zurücke giebt.

Sieb es mir; ich will es tren bewichtem !!!
Und fo tann es immerindetfichenors uch dem Batet eift die Probe machen in.
Wie es seinem Sohn einst lieben wird.

Dich fibret bish der Pferbe Huf.
Und der Arompete Schalken: Rich aber weckt ber falle Rag.
Berliebter Nachtigallen.

Du nahft dich jever Felliging fielt. In nächtlichen Simsvichen, Menn ich mich enge allbern will. Verstert ich mich in Politien

Du raubst dem Feliede had ind India Und 1.ch den Meister abistik ( Ben deinen Kölmpfen (ess. – Hang. Ben meinen höchlens Ellis Dri Miritanod Suffigial Acrificitie ofeifeiffe.

Sieb, ich murde, was ich einst gewesen, Und exmitteligemensennochtmiff ift.

Doch mas willich, ichs- 3ch and pant bielleicht nicht mich. Doch mas willich, ichs- 3ch and gant eutsmenten

Also mag, mein Sohn allein dich lieben Mag, noch werden, mas ich nicht mehr bin, Amor gehe Flügel seinen Trieben Und dun Theure, harre nun auf ibn.

Aber wird dein Herz sich auch entschliessen, noch and in der ein Berren, bis er mundig ist?

Agaril in 100 dan für in bis er mundig ist?

Wird es nicht ein Platschen haben mussen, nach in der ein Platschen haben mussen, nach in der ein Platschen ist.

Wo es sicher aufgeboben ist?

Aduite

Ja, und wem is in Wernahing geben Diefes Herzchen, das so zärtlich liebt ? Jeder, dem du's giebst, läßt eh sein Leben, Eh er dir den Schat zurücke giebt.

Sieb es mir; ich will es tren Wirkichis.
Und fo kaim es immerdundetführenort und
Un dem Vatel elftisse Problemagen; de.
Wie es feinem Sohn einst lieben wird.

Dich fibret birb wie Pferbe Huf.
Und der Erompere Schaften: Rich aber werkt ber fuste Rug.
Werliebter Nachtigallen.

Du nahlt dich jeder Felleing still In nächtligen Emreichen, Menn ich mich ibere nill Verstert ich mich in Pricher

Du raubst dem Feinde Suid and Auts. Und 1d des Meischen ührste in Wischen der Westen. Ben derzen Könnplen (i.z. – Win. Ben mench höchlens Bl.

Dich führet Mars in's blut'ge Feld,
Wichtigen durben hieren: juine an finde
Die fronst mis Kondennihich als bestant!
Ich freige mich mit Monthengeraus muc bei

Dich ftoret fruh der Pferde Suf, Und der Trompete Schallen: Mich aber wedt ber fuffe Ruf Berliebter Rachtigallen.

Du nabst bich jeber Zestung fift In nachtlichen Approfchen, Wenn ich mich einer nabern will, Berfted' ich mich in Poschen,

Du raubst dem Zeinde Sab' und Sut, Und ich den Madchen Kuffe; Bey deinen Kampfen fest es Blut, Bey meinen hochstens Biffe.

Stredft

Straffi du dest Aeinen Antichingen volleite So bleibt er uppederfiffit Ich aber werse mich auf ihn; Sobald ich ihn gestrecket.

Von deinen Thaten wied ein Stein "And nachthelle die nied mit Die Rachwelt einst belehren:

Die meinen wird sie, groß und klein, Schon fichgeben Content baten, weinen Enkeln boren, Liebaus nanne bod niemans nannte

> So einelfcon mein Augesicht, Auch hort ich all die Plagen nicht, Auch ber den meiner Tanke

Kaum flest ich auf, so bin ich ichen Anns Puptischlein gebenden. Ber Lante Jungfer pudert schniert. Und glätzet gabelt, faltet schnürt. Ime (ange, lange Stunden. Mundersellfante Akage eines Landuschen 30 beite bei die die die die Glade in der dlades in der Glade.

De machti der Wietnen eiglich mehr,

20 g lieber Gott, bald banft' ich dir dane der Bohr nicht für deine Gabe; dan der dane der Boch nie war mir's so drgerlich,
Als in der großen Stadt, das ich eine Bohr nie Geschichten habe.

Schon fechzehn Sommer trug ich es Lu Haus, boch niemand nannte So engelschon mein Angesicht, Auch hatt' ich all die Plagen nicht, Als hier bep meiner Lante.

Ranm steht ich auf, so bin ich schon An's Puptischlein gebunden, Der Tante Jungfer pudert, schmiert, Und glattet, nadelt, faltet, schnurt Zwo lange, lange Stunden. Ind Bruft pengle von Bauch hinein in indes ind indes indes ind Bruft heraust nichts michte in indes 
Wie frey konnt' ich zu Haus bernm bis Grom ach Auf Feld und Anger geben! Hier gafft und schielet man nach mit Als wie nach einem Wunderthier, Das man für Geld läßt seben.

Ich wüste nicht dasse fied Singlia stund sich Mir je in's Rad getrochen und Gang Und doch behampten alle kilfin zunsam il 18th auf Mit Pfeil und Bogen füßerer driffig. Auf auf

Oft sehn sie gar Sott weiß, wordus Sie soldse Bugen Rosen stehn, Auf meinen Wängen Rosen stehn, Auf meiner Stirne Biliell,

Sar unausstehlich ift's, wenn fie — Sie nennen's, glaub ich — schnacheen: Da thun fie so erbarmlich Elein, Ohrhangen, wie die Stellein; Das man fie muß verachten.

Da foneiben fie mit Cebendailog Befichter jum Erfchreden; und find doch weiß und woth; wie ich : Und laffen Trunt und Speife fich u coles ikikingapyapujukung Bradus viden iku Que deffen Baer ver ceba. Die Bie Die Did fofdudenngebungen bie ais noch noch So recht, als wie bierhafen ilo dic Und feufgen eins von Liebesqual, tind wischen find webl Buildertmakers untal angik 23enn man:walste vidninge chanism nu Den Get iglegt man hnoch ifinal in gennen. Doch febret oft in Augenblichnege nied enit . -Ihr Muthwill' unvermuthet : Dant friger fie das Binadiffrugid bot port so C Und schimpson, auf die Historian in ihre Du bift, um ancieband and Suid nin Hoche Richt unbequeler er ge

If etwa mein Besichthen Schald ... An allen diesen Gündenger fit dermagtische Du lieber Gott, is machet, daßnird tings. Ich hößlich werde; oder icht flach flach bie herren all erblindungstungen des Die herren all erblindungstungen des

| Complete A State Contract of the Contract of t |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gefcheer gum, Criprecten ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Und find raech weiß sund bereift, wie ich paren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bied feffen Erent lund, Opene fich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Du edles Thienspopeidessenichten wir affen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Auf beffen haut wir gebn,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Du , ben die Dichter zum hift gang mengeffent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Dich foll, mitigelieb erchöfen. "dere geste ist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ीत् । द्वार्यक्रिया स्थार्थ कष्णार्थिकार्थक्रिया ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Man fann Dreffinnd Ppindes nicht treibien, :::                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Wenn man wani Siefem fpeichopfein als 🐰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Den Efel pflegt man bundertmal gu nemmen;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| - Und dein gedentilidmmernichte श्रेष्ठ (भूगर्व) रिवार्ड                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| The Musheral anscriptible                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Das trage Thier betomme bie fettften Pfrilitbell,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Dich spannermant au Ben Pfluggewift) wit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Du bift, um untet und ben Gelich je fielen ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Richt unbrauchbar genug.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| dinds medicker went earlier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Arbeitfamfeit ift immer ju bebnuern ib. auf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Damit brings's feinen bechand with uC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Warft du nicht ftart, man fpanute mit dem Bautig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Dich niemalkingendie Sach. nie 10ch 5266                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Du bift somoblingssetteninklingibyste | n Tied Guet |
|---------------------------------------|-------------|
| Beg jedermann beliebt , 19 14         |             |

Du bif bas Magagin; das gangen Stuften 30.3. Bur Salfte Rabrung glebt:

Was für ein-Schierinfatischinitischingungeffande: Wie du fignalifirestate, reine un theme Bende Und deminischatischindichinisteinem Kanda ... 25 Dafür nobilitien

Du gichfichnissteinem Reit begischleichteil gutter Der halben Erbe Lichten ungolandus arl Ein Dombermhaustwiegefülle mitzieles Auter, Stinkt nur und leuchte bichte, namen

Die Clabmard brefthme sumeiller vor Mineria.

Sein: Ohr demeMidde lieben und in 186. (...)

Die leibst weise Portles wielen großen Leugen;

Und davon spricht inan miese

So viel burch bich auch große Saupter prangen, So ichon bein Sorn fie giert,

So werden doch daraus jum Laufefangen -Rur Kamme fabrizirt. Doch beffer bedikennedeineringstunden bei biefeben ber Dialektiker; ibeliebe bermann beliebt ; Der Dialektiker; beiebengentungegieben Bentheid ift. Die bisten Bentheide immegengen beim Bentheide Baur Halfte Rafiniknigsgibbnor rumille

Drumspatiensanchebieguten Getlebinman unter Dein Doppelhorn werfchaten bei berfchinnnen unter Und estwentlartimig hellem Gilberfchinnnen unter Meinen Meinen Gilberfchinnnen feb.

Se vin durch und anne frufe fraueler prangen So ichon bein Hern fie giert, So werden doch annus zum Länfefangen Nur Kamme fabriger, notry granglen de den Gleiste pro bis nor

. The fall is given been sufficiently as tracen,

Das uns bald tragt bald führt, in beiben, Das Lob, das die gebubrt

Manispottes deinen Ohren, widerrechtlich in bun: Und höhnt biche, armer Eropf! Dach gräße, dich arfie wurden nur verächtlich

Un eines Ronigs Ropf.

Und werd & bis vernegen konnte, Daß du so latigsam bist; Ber bente, daß ver Spruch: Festina lente, \*\* Der Weisen Lofting ist,

Du bift aus allen Thieren, die wir reiten Allein ein Sonntagsfind;

Du fabst dereinst den Engel schon vom weiten, Und Bileam war blind.

- Du bift das Bilb der nun in gungern Tagen Gepriefnen Duelbfamkeit;
- Dir gilt es gleich, Gold ober Mift gu tragen,
- Du bift bas thier, wills seitem Horrn ihr Speife most erage, and Biftlief friet: wert laugner nun, bul bu duebies weise
- Der beste Burger bift and , dan ba.
- So reich Talle dispertified inded dub Obgekich obnibellich Withvertifund Derffalidien & Nicht jeder Distelle Kispinal danis ein
- Prumpraucht man ausgem Weg bee Anhing von Drumpraucht man ausgem Weg bee Anhing von

Der Weifen BBlug ift. "nollisosk mus nun diC

- Boy alle dem ift dir fein Thier auf Erden. Gleich an Genügsamkeit;
- Du trägft, tros all den Plagen und Befchwerben

Du lebft ift beffice Sfielle Mer filliseben, Die dir dein Fleiß gewinnt, Und mancher, ach! frifit Angnas hienieben, Der Difteln nicht verdient.

Du nüslich Thier, das man mit Schol nennet, Und doch fo gierig iß:, Rein Leed foll nun die Welt, die dich verkennet, Belehren, was du bist.

Wenn bich ber Denfch weil bu im Koth und

Herumwühlft, garftig nennt, Co frag' ibne; ob er denn von einem Stamme Ben Urftoff nicht mehr kunn:

Die dankt (weiß man das Sprichwork recht je-

Sein Bullas ist Late. Perm bulle fich die Belender alles Beiteig-E in dein Leder ein

Œ :

## ned Bud r des of the institution

ien meg gielfe

s maigher, and, frist Ur nar hentiden

Du nüplich Thier, bas man mit Effel nennet. Und doch fo gierig ift,

Rein Lied foll nun bie Welt, bie bic vertennet, Belehren, mas bu bift.

Wenn bich ber Menich, weil bu im Roth und Schlamme

Berummublft. garftig nennt,

So frag' ibn: ob er benn von feinem Stamme Den Urftoff nicht mehr tennt?

Dir bankt (weiß man bas Sprichwort recht ju beuten)

Selbft Pallas ibr Latein: ")

Drum bullte fic bie Weisheit aller Beiten Stets in bein Leber ein.

و ع

Des

<sup>\*)</sup> Sus Minervam.

Der meise' Enifunu bischendichte in ing Der meise' Enifunu Benneckter in in Beschicht und beschieben berteine Dessellen wir bir gleichen, andreben beginn dall

Son großem Rhelligerstute ihningen der Gierte Bonn der Belligen Der Giffen beite bien beiten Der Giffen beiten beiten der Giffen de

mirde beid nicken ichen welter berachten nie

Ba, die Semeinichaft mare gang verfchwunden, Die bich gu uns gescut,

Satt' nicht ein großer Beil'ger mit funf Bunben Sie wieber bergeftellt.

Und balt dich gleich das Bolf, bas burch fein Stinfen Berühmt ift , nicht für rein,

Sur Chriftenmagen ein.

Und find gleich beine groben Borfen nimmer Bon Somus und Roth befrept,

So banken wir doch biefen Borften immer Mu unfre Reinlichkeit.

Depicuri de grege porcus.

| Dein toftlife Mirit duisulut sont wiel Bafdmarbe. |
|---------------------------------------------------|
| Bepm folecht'ften Buttenigebloien ro.             |
| DanMrufde verftittingt ben Biniftfloft ber Erbe.  |
| Mod núck er for wie du ?                          |

Sogar Sein Spect fum und in mandend Singe Ban großem Ruben fein: D wurde boll jo mander, ber vom Glifte

Second Artestade Robert gung verliebeneben.

Fire de gene großer von der mit fünkultunden.
Second der kanne fünklichte

Co weift mas bow um Mein beine Schielen

ind his dorine groben Borst a niamet.

do doring the door keep defrant.

So doring the last defrant.

### Du fündigæ**ndigænd**d boe studiku:

In jeber Miene an

Dein Gang ift fois une zeber beiner Schrifte.

Berrath den beaven Mann

Berleise mir nun auch, bu aller Hubber neithale mir nun auch, bu aller Hubber Erlauchter Groffulfan,

Ein gutig Obr, und bore deinen Diener In hoben Gnaden an! In bohen Gnaden den !

Bie beingwisiakten ungefidmichtem Seposs nislike Zeigt noch die Mannheit, fichionisch die Die gach zu enteinne wonn bembleichen ihanden Bon hermanns Epfetannichten fran

Selbst die Natur bat schon bich, wie ich glaube, Bum Ritter auserkohr'n; Sie gab dir einen Kamm als Bodelkaube, Und Rederbusch und Sporn,

- Du fundigie Rich und fing Biffefitte In jeber Miene an ,
- Dein Sang ift folg, und jeder beiner Schrifte Berrath ben braven Mann.
- Du fcenk, wenn du eigeimmit, im Dieniten Richt Munden und nicht Blut Durbie Dien Bang Engelland bewundert in Tournkerffe nie
- Sang Engelland bewundere in Tournkreit nig
- Allein Me größen Herein ber Schöpfungen ich dinten Db beiner Manichele fich so der iges :
- Bie füchen Bie ben beiterschmud gu nehmen,
- Den Welt nur maffen, last,
  Und -fogimie fie, fruh hinter ber Garbine

Raftratenartig frabst.

- Drum benfet, bort er bich ben Sag verkunden, Jest mancher Chem ann,
- Wie Petrus einst an feine Jugend funden, Und feufst: War' ich ein Sabn !

Du bist bas mahre Gochich der Eigener Auf ereihn Er revier Benn immer han Naing un denner

Ein Ciestr

Du tkeiner Sie, poll-hellen eignem Bantelle Man mit Reiveft, nur fpricht fir fiel S Den thalich doch die eck-life der Damen put und E Befieht und fuhlt find riecht. 3 viat 81%

Du bist der gehöte aller Opferherde voor niro We Auf deinem Altar nur is aus eines nient Bolle groch der Aglich der Againt nie gestellten ich nicht der Auf

Du hist der Sohn, der felbe Meiekaten und uC Ihr Hinterhaupt entbloßt de pindisch Der Freund, vor dem fogar fich obn's Errothen. Die Nonne seben lakt. piloine W rich

Erhaben sest, wie auf den Sis der Botter und Der Wise sich auf die beraf nacht des Donnerwetter Sicht, stolz herab, und läßt das Donnerwetter Laut krachen unter sich Du bift das mabre Genblid der Thronen Auf diesem Erdrevier; Denn immer fist bon vielen Millionen Gin Einziger-auf dir.

Du bies allein', ben Prunt und Clifette !!
Selbst mibr als Thronen giert,
Denn sag, bei welchem Thron wird so jur Wette,
Als wie beh ole hoffiet?

Worin jedoch aus allen Sorgestühlen Rein einziger dir gleicht, In dies: auf Thronen fist man oft sich Schwahlen, Auf dir sist man sich leicht.

Du beutst ale Freund den Menschen Diet auf Erben Befallig beinen Schoos, Und machest bon ben brudenbsten Beschwerben Der Menschlichkeit sie los.

Bu die Wallsahrten groß und kleine Seister, Wenn sie die Milgsucht qualt, Du nimmft bon ihnen weg den Seelenkleister, Der sie umnehelt halt. Man fieht dich täglich viele Wunder wirken, Du bist der Ort, wohin (So wie nach Metta die bedrängten Türken) Die armen Kranken Jichn.

On bift der Beilthumfluhl, an dem der Krauke Rie fruchtlos Opfer jollt, Weil er dafür gewiß mit regem Danke Sich die Genefung hohlt.

Du bift der Chef, für den auf feinem Stuble So mancher S. \* fcwist, Der Gott, für ben fo manche Federspule Des Autors ab sich nust.

Der Richterfluhl , wo über bie Gebirne Man ftreng Serichte balt,

Der Schlund, worein, gebrandmarkt an der Stirner So manches Wifchen fallt.

Drum, baf bu mich dereinst nicht auch als Richter Berfchlingst mit haut und haar,

So bring' ich dir, du Erbfeind aller Dichter, Dieß Lied jum Opfer dar.

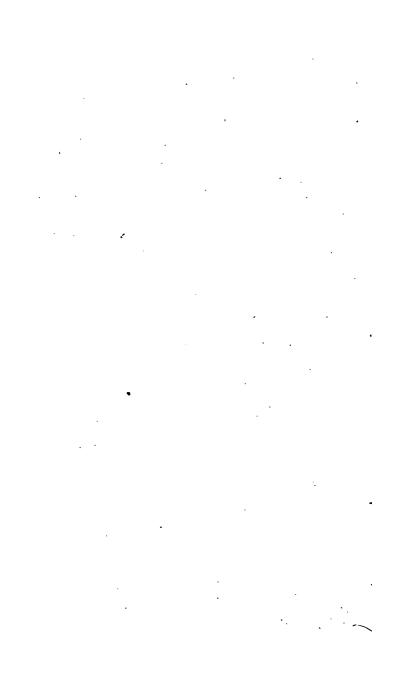

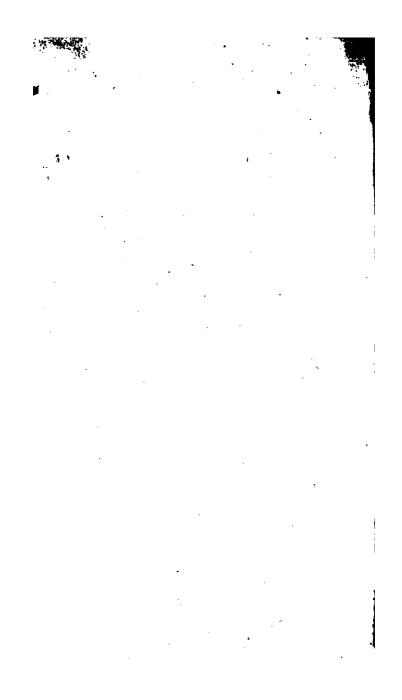



| DATE | DUE |  |
|------|-----|--|
| <br> |     |  |
|      |     |  |
|      |     |  |
|      |     |  |
|      |     |  |
|      |     |  |
|      |     |  |
|      |     |  |
|      |     |  |
|      |     |  |

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES STANFORD, CALIFORNIA 94305

PARK MELANDA TO

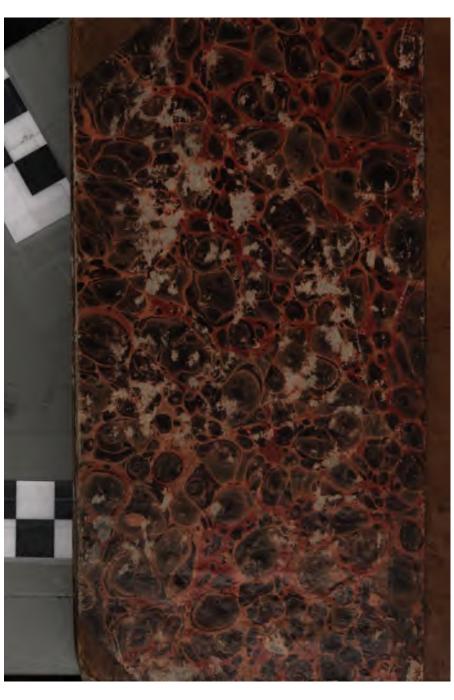